## Telegraphische Depeschen.

(Geliefert bon ber "Scripps Dienae Breg Affociation"). 3nland.

Arbeit und Rapital. Großer Mem Porter Schneiderftreif in Sicht.

London, Ont. (Canada), 10. Juli. Die Stadt fteht unter Belagerungszuftanb, ba ausgangs ber Woche fehr be= bentliche Unruhen in Berbindung mit bem Strafenbahn=Streit borgetom= men firb. Taufende bon Fabrifarbei= tern machten Ungriffe auf Stragen= bahnwagen und bemolirten eine Un= aahl berfelben; einer berWaggons mur= be auch in Brand geftedt. Biele Berfo= nen wurden berlett. Die Boligei erwies fich als burchaus unzulänglich, wes= halb bas Militar aufgeboten murbe, rachbem ber Bürgermeifter einen er= folglosen Versuch gemacht hatte, bie Maffe gum Auseinandergehen gu beme= gen. Jest patrouillirt allenthalben Militar bie Strafen ab.

Die Strafenbahn gehört bem Eperett'ichen Syndifat in Cleveland, D. Schon feit bem 22. Mai befteht ber Streit, aber nie gubor mar es gu einem organifirten Berfuch gefommen, ben Strafenbahn=Betrieb zu berbin=

New York, 10. Juli. Es wird wieber ein sommerlicher Ausstand bon 10.000 Rodichneidern in nabe Musficht (Auch 2500 Frauen und Mädchen find in jener Zahl einbegrif= fen.) Gie wollen binnen einer Boche Diefelben Löhne forbern, für bie fie im Jahre 1897 mit Erfolg geftreift hat= ten, bie aber ingwischen wieber um 50 Prozent herabgefest worben find.

Biele ber Aniehpfen-Schneiber, Die bor einer Boche an ben Streit gingen, fteben noch immer aus. Samuel Rofenfelbt, ein Schneibermeifter in Williamsburg, welcher fürglich fein Gefchäft mit Nicht-Gewertschaftlern wieber eröffnet hatte, murbe heute bon etwa zwanzig Streifern angegriffen und garftig mighandelt, bis ihn bie Polizei befreite.

New Yort, 10. Juli. Das Gerücht, baß ein neuer allgemeiner Streit an ber Metropolitan = Straßenbahn brohe, war unbegründet. Gin Romite, welches Beglaubigungen bon 55 Pro= zent ber Ungeftellten hatte, erschien heute beim Strafenbahn = Brafibenten Breland und erflärte, biefe Ungeftell= ten feien mit ihrer jegigen Begahlung aufrieben, und wer etwa Befchwerben und neue Forberungen borbringe, thue bies ohne ihre Befugnif.

## Rriegsdienftliches.

Wafhington, D. C., 10. Juli. Gen. Dtis tabelt bem Rriegsbepartement, bag er 1000 Mann auf ben Philippi= nen-Infeln für bie zwei "Stelett=Regi= menter" aufgebracht habe, und bag 1600 Mann für biefelben von hier aus geschidt werben müßten.

Die Unwerbung bon Leuten für bie gehn neuen Regimenter beginnt heute im ganzen Lande. Rach allen Plagen, wo feine regelrechte Refrutirungsfta= tionen bestehen, merben besondere Refrutirungspartien gefandt werben.

Manila, 10. Juli. Sturme bon au= Bergewöhnlicher Seftigfeit fegen feit mehreren Tagen über Manila und ben mittleren Theil ber Infel Lugon babin, und fie find bon einem fchweren Regen= fall begleitet, welcher ben ameritani= schen Truppen theilweise großes Unge= mach und Leiben berurfacht. Das 13. Infanterieregiment zu Pafan ift fogut wie bollftanbig bon Baffer umgeben: bie Bruden, über welche bie Borrathe für basfelbe beförbert murben, find fammtlich weggeschwemmt; und mehrere Rompagnien find burch 6 Fuß hohe Wafferströme getrennt. Zum Theil muffen die Solbaten über 3 Fuß hohem Waffer ichlafen und auf Stogen bon 3wiebad = Riften tampiren, mahrenb bie Roche beim Bubereiten ber Mahlgei= ten tief im Waffer fteben!

Un niebrigen Stellen find auch bie Strafen ber Stabt Manila überichwemmt. Gegenwärtig berlaffen teine Schiffe ben hafen, und für tlei= nere Boote ift bie Bai von Manila nicht fciffbar.

Es ift wieber bon Friebensbermitt= lungs = Berfuchen und Geld = Unerbie= tungen ameritanifcherfeits an gemiffe Führer ber Filipinos bie Rebe; jaMan= de wollen icon wiffen, bag in zwei Bochen Frieben fein werbe. Doch find biefe Gerüchte außerft zweifelhaften Charatters.

## Drei Schiffe geftrandet.

Cleveland, 10. Juli. In bem bef= tigen nächtlichen Sturm auf bem Griefee find brei Schiffe gestranbet, welche bon Afhtabula, D., getommen waren, nämlich bie Schooner "George B. Warmington", "Sophia Minch" und ber Dampfer "Sequin". Es war nach Mitternacht, als bie Lebensrettungs= mannichaft zu ben Wrads gelangte. Die Mannschaft bes "Minch", fechs Manner und eine Frau, wurben an bas Land gebracht. Die Mannschaft bes "Warmington" mußte bie gange Racht hindurch auf bem Wrad bleiben.

Das Canger-Defigit wachft! Cincinnati, 10. Juli. Jeber weitere Tag scheint bas Defizit bes Bunbes= Gangerfeftes noch mehr gu erhöhen. Dasfelbe ift bereits auf \$80,000 angelangt! Dies ftellte fich in ber jungften Sigung ber Festbehörbe heraus. fich mit ben Gläubigern in Berbindung feben und womöglich Abzüge erlangen foll. wurde ein Romite ernannt, welches

#### Bahnunglüd.

Ein Lehrer-Exfurfionszug entgleift. Cincinnati, 10. Juli. Gine Spezial= depesche aus Fresno, Cal., meldet: Zu Nemman entgleifte ein Erfurfionszug ber Couthern Pacificbahn, auf wel= chem sich Lehrer und Lehrerinnen auf ber Fahrt nach ber Konvention bes Nationalen Lehrerverbandes befanden. 3mei Mitglieber ber St. Louifer Lehrer-Partie murben getöbtet.

Sheuglide Lyndmörder:,,Arbeit" Topeta, Ranfas, 10. Juli. Der, bes Mordes beschuldigte Farbige Did Williams und ein unbefannter Mann wurden während ber Nacht aus bem Gefängniß in Alma geholt und ge= lyncht. Sechs Minuten barnach erschien ber Cheriff True auf ber Bilbfläche; er fanb, bag Williams noch nicht gang tobt war, und biefer wurde bon ben Mergten ins Bewußtfein gurudgerufen. MIs ber Pobelhaufe später babon er= fuhr, brang er auf's Neue in's Gefang= niß, schleifte Williams wieber heraus Innchmorbete ihn gründlich!

#### Austand.

Birtenbrief ftieg auf Widerstand. Die Ciroler laffen fich das Johannisfener nicht nehmen.

Wien, 10. Juli. Im ftreng=fatholi= chen Tirol ift es zu einer anti=religiö= fen Rundgebung getommen, bie bielleicht nicht eingetreten mare, wenn bie nationalen Wirren nicht ber "Los bon Rom" = Bewegung bie Bahn geglättet und auf beiben . Seiten Berbitterung erzeugt hatten. Der Fürftbifchof Dr. S. Michner bon Briren batte in einem Birtenbriefe Diejenigen getabelt unb mit Rirchenftrafen bebroht, welche in biefem Jahre an ber Connenwendfeier theilnehmen wurden. Trop biefes hirtenbriefes murben in gang Tirol, Dber = Defterreich und in bem bairi= fchen Oberlande am Johannistage wie gewöhnlich bie Johannisfeuer ange= ftedt und bie Feier besonders festlich begangen. Much in biefem Jahre fpielte ber Sonnenwendmann feine Rolle als wilber Jäger, und bei lo= bernben Bergfeuern fpielten fich auch heuer alle die Bräuche ab, die Scheffel so herrlich schildert, die aber auch an bas traffe Beibenthum erinnern.

Bei ben Borbereitungen für biefes Fest hatte das neue, in Tirol weit ber= breitete Wigblatt "Der Scherer" mit bem Innsbruder Jeftausichuß besonbers wohl um bas Fest verbient ge= Der Fürftbischof verbot in= folge beffen ben Gläubigen, bas Blatt weiter zu lefen und zu halten, und ordnete für ben Festausschuß eine Sühneanbacht vor bem Allerheiligften

Das war aber ben Liberalen gu viel. Dizeburgermeifter Giler bon Innsbrud protestirte gegen bie "firchliche Anmagung" und forberte alle Gleich= gefinnten auf, bafür einzutreten, baß die Rirche sich nicht in altbeutsche Bräuche einmische, welche im nationa= len Bewugtfein burch ihr Alter ligt feien und erhalten werben muß= Bon allen Seiten murbe agitirt. Die Deutschen und Liberalen wollten ibre Unficht gum öffentlichen Musbrud bringen und arrangirten für ihren Innsbruder Chrenburger, ben Dichter Dr. Applf Bichler Ritter p. Rauten= far, ber in feinen Werten bas alttiro= ler Leben fo lebenswahr geschilbert und ftets für bas Deutschthum eingetreten war, oftentatios einen Fadel= aug, bem bie schwarzrothgolbene Fahne vorausgetragen wurde. Leiber artete bann bie patriotifche Demonftra= tion baburch aus, bag bie Demonftran= ten bor bem Rlofter ber Urfulinerin= nen eine Abschrift bes fürftbischöfli= chen hirtenbriefes feierlich berbrann=

## In Baris perhaftet.

Berlin, 10. Juli. Der, im Februar bebeutenben Unterschlagungen aus Berlin geflüchtete Bantier Sally Glias ift in Paris verhaftet worben und wird hierher gurudgebracht mer=

## Bairifde Landiagemahlen.

München, 10. Juli. Seute fanben in Babern bie Landtagswahlen ftatt. Ueber bas Ergebniß läßt fich zur Stunde noch nichts Beftimmtes fagen; bie Rleritalen aber erwarten, bie Da= jorität gurudgugeminnen, welche fie in ber letten Babl (gum erften Dal feit brei Nahrzehnten) berloren hatten. Die Wahlfampagne war nur eine furge.

## Macs wieder ruhig.

Münfter, Weftfalen, 10. Juli. 3m Bochumer Rohlenrevier herrscht wieber bie gewohnte Ruhe; fieben Streit-Urheber find bereits aus der haft ent= laffen worben, ba fie fich nichts hatten gu Schulben tommen laffen, als bie Organisirung bes Streits.

Rod mehr Musweifungen. Riel, 10. Juli. Dberpräfibent b. Röller hat im erften Gemefter biefes Jahres 150 Danen aus Schlesmig= Solftein ausgewiesen. Daß bie Musgemiefenen nicht ihrer eigenen politi= ichen Gefährlichkeit megen, fonbern als Opfer bon "3wiebelungsmaßregeln" widerspenftige Danenfreunde bas Land berlaffen mußten, geht aus ben Berufsarten ber Bertriebenen ber= bor. Unter benfelben befanden fich

17 handwertsgefellen. Unfall eines Linienschiffes. Riel, 10. Juli. Das Linienschiff "Baben" mußte in bas Dod gehen, weil ihm bei einer Gefchwaber-lebung burch einen hed-Unter bie Badborb-Schraube abgefchlagen murbe.

nämlich 116 Rnechte, 16 Arbeiter und

#### Drenfusfeinde abgeichoben. Es heißt, Dreyfus wolle gar nichts von

Schadenerfat miffen. Paris, 10. Juli. La Coucas ift jest zum Gouverneur ber Straftolo= nien von Französisch=Guiana ernannt worden, als Nachfolger von Daniel, welcher abgesett murbe. Daniel hatte bie Aufficht über Drenfus gehabt und burch überftrenge Behandlung ein Beftanbniß bon ihm zu erpreffen gesucht. Und gur felben Beit, als bas Raffa= tions-Gericht feine Entscheibung qu= gunften einer Revifion bes Drenfus= Brogeffes fällte, fanbte Daniel einen Bericht an bas Rolonialminifterium, worin er berfuchte, zu beweisen, bag Drenfus schuldig fei, und lediglich bas forperliche Mussehen und ben Ge= muthszuftanb bes Gefangenen als "Argumente" bafür in's Felb führte!

Es werben noch mehr Umts-Enthebungen in Berbindung mit ber Dren= fus-Ungelegenheit in Musficht geftellt. Mus angeblich berläftlicher Quelle wird mitgetheilt, ber Rriegsminifter Marquis be Gallifet werbe barauf be= ftehen, daß Drenfus nach feiner zwei=

fprechung in ber frangofischen Urmee

berbleibe, wenigftens eine Zeitlang. Man hat Drenfus bereits barüber auszuholen gefucht, einen wie hoben pe= funiaren Schabenerfat er berlangen wolle. Er aber wollte bon nichts ber= aleichen miffen, und als man in ihn brang, einen Betrag namhaft gu ma= chen, foll er ermibert haben: "Ginen Franten". (Den niedrigften Betrag, welchen das französische Gesetz erlaubt.)

Baris, 10. Juli. Der "Figaro veröffentlicht einen Brief oon herrn Habet, einem alten Freuno von Dren= fus, worin gefagt ift, bag Drenfus einen vollen Monat lang nach feiner Untunft auf ber Teufelsinfel auf Brot= und Waffer=Diat gehalten wur= be, und baß es mehrere Tage bauerte, ebe man ihn an's Land feste, und er Diefe gange Zeit im unterften Schiffs= raum zubringen mußte, wo bie Tem= peratur 113 Grab betrug!

#### Radflänge jum Biener Radau.

Wien, 10. Juli. Die Borunterfu= chung über ben jungften Berfamm= lungs=Stragenrabau ift beenbet. Die verhaftet gewesenen Sozialiftenführer Dr. Abler, Breifchneiber und Reumann find wieber auf freien Fuß ge= fest, nachbem festgeftellt worben, bag fie wegen Erregung eines Auflaufs gu einem Monat Gefängniß verbonnert werben tonnen. Gine Berfammlung bon Unbangern ber Demotratie murbe bon ber Polizei aufgelöft, als einer ber Redner sich dazu verstieg, ein Hoch auf Belgien und bie belgische bemotrati= iche Partei auszubringen.

In ber Wiener Gemeinbeftube tam es wieber zu einem Wortwechfel. Burgermeifter Dr. Lueger nahm bie heftig getabelte Polizei inSchut und berthei= bigte fich gegen ben Borwurf, baf er burch feine beleidigenden und befchim= pfenben Worte gegen bie fozialiftifche Die er in feinem "Diebsgefellen und Mörber" bezeichnet hatte, ben Anftoß zu ben Aufruhrfze= nen gegeben habe. Er weigerte fich, bie Schimpfworte gurudgunehmen, feste aber begütigend hingu, er habe mit fei= nen Meußerungen feineswegs alle Ur= beiter beleidigen wollen.

## Defigit des Bofburgtheaters.

Wien, 10. Juli. Das hofburg= theater bat fein erftes Jahr unter ber Leitung bes Direttors Dr. Paul Schlenther mit einem Defigit bon 141,= 000 Gulben abgeschloffen.

## "Berfuntene Glode" als Oper.

Berlin, 10. Juli. Beinrich Zoellner's Oper "Die berfuntene Glode" (nach gleichnamigen Schaufpiel bon Gerhart Sauptmann bearbeitet) murbe im Opernhaus gum erften Male gege= ben, war aber fein Erfolg, obwohl bas Publitum fich burchaus nicht un= freundlich berhielt. Der Romponift wird beschulbigt, gerabe an ben Stellen, wo bas hauptmann'sche Stud an fich am mufitalifchften ift, bas mufita= lische Element am meisten verborben und bas Stud um einen großen Theil feiner Phantafie-Reize gebracht haben.

#### Roch ein räudiges Schaf im Lehrftand.

Berlin, 10. Juli. Wegen Sittlich= feitsbergehens murbe ber BerlinerBri= vatlehrer Met zu zwei Jahren Bucht= haus berurtheilt. Der Fall erregt ba= burch großes Auffehen, bag Meg ur= fprünglich Lehrer in einer 3bioten= Unftalt, fpater Ergieber ber fürftlich Reuflichen Rinber in Greig war, alfo besonderes Bertrauen genoß

## Der Bater muß dafür bugen.

Ronftang, Baben, 10. Juli. Das Strafgericht in Ronftang berurtheilte ben Schäfer Rarl Böhlen aus Mauen= beim gu fünf Monaten Gefängnif. weil er feinem Cohne, ber, fürglich aus Amerita gurudgetehrt, gur Ableiftung feiner Militarpflicht eingezogen mar, bei ber Fahnenflucht geholfen hatte.

## Bifchof in Lebensgefahr.

Röln, 10. Juli. Dem Beibbifchof Dr. Schmit mußte wegen eines Baffergeschwulftes am Rinn ein Bein amputirt werben. In Anbetracht bes hoben Alters bes Patienten ift man fehr beforgt um fein Leben.

Gloden von fpanifden Ranonen. Samburg, 10. Juli. Fünfzig fpanis iche Ranonen, welche in Amerita für Glodenmetall gefauft wurben, find hier eingetroffen und werben Schlefien weiterbeforbert werben,

#### Bom Tod dahingerafft

Wird der ruffifche Chronerbe Geoig ! St. Petersburg, 10. Juli. Der Broßfürft Georg, Bruber bes Baren unb ruffischer Thronerbe, ift geftorben.

#### GraDinifter vom Echlag gerührt. Berlin, 10. Nuli. Dr. p. Adenbach.

früherer Staatsminifter und bergeit Oberpräfibent ber Proving B:anben= burg, ift bon einem Schlaganfall betroffen worben; boch befinbet er fich auf bem Beg. ber Befferung.

#### Dampfernadrichten. Angetommen.

New York: Tartar Prince bon Livorno. Gibraltar: Aller, bon New York

#### nach Genua. Mbgegangen.

New York: Wineland nad Ropen= Patricia nach Kamburg; Selgoland nach Rotterbam: Menomi= nee nach London; Buffalo nach Sull. (Beitere Dampferberichte auf ber

Innenfeite.) San Francisco: Nippon Maru nach hongkong und Yokohama. (Unter ben Paffagieren war eine Angahl amerita= nischer Offiziere, bie nach Manila fahren.)

(Telegraphifche Rotigen auf ber Innenfeite.)

#### Lofalbericht.

#### Freder Raubüberfall.

Ein Radirmeffer als Lebensretter. MIS heute Morgen furz nach Mitter= nacht ber bei ber Chicago Gaftern 3a. Gifenbahn-Gefellichaft als Clert angeftellte G. C. Boodward auf bem Beimwege nach feiner, Ro. 8124 Emeralb Abe. befindlichen Wohnung mar, mur= be er an ber 33. Str. von zwei Strol= chen überfallen und zu Boben gewor= fen, und barauf um feine golbene Uhr nebft \$90 in baarem Gelbe beraubt. Nachbem bie beiben Salunten ihre Ab= sicht erreicht hatten, ließen fie von ihrem Opfer ab und machten fich aus bem Staube. Boobward fprang fofort auf und schickte ben Fliehenden einen Rebolberfchuß nach, er glaubt auch, einen berfelben getroffen zu haben, ber anbe= re aber blieb ftehen und ermiberte bas Feuer. Moodmarb fühlte barauf einen unbebeutenden Schlag an ber Seite; er wurde aber vielleicht nicht mehr unter ben Lebenden sein, wenn bie von bem Banbiten abgeschoffene Rugel nicht an einem Rabirmeffer, welches ber Ueber= fallene in feiner Weftentasche trug, ab= geprallt mare. Ge gelang bann ben Wegelagerern zu enitommen; fpater verhaftete die Polizei mehrere verbäch= tige Berfonen, boch find biefelben bis= her noch nicht identifizirt worben.

## Weuer in Late Biem.

In bem Gebäube No. 934 OttoStr., Str., nahe Southport Ave., bas ben Plumbern Louis Reefe und Charles Warnod gehorte und von ihnen als gemeinfame Bohnung fowie für Beschäftszwecke benugt wurde, tam heute ein Feuer aus. Das Gebäude murbe burch bie Flammen gerftort, und bie Nachbarhäufer No. 943, No. 939 und No. 931 find ftart beschädigt worben. Der angerichtete Schaben beläuft fich auf etwa \$7000. Er ift größtentheils burch Berficherung gebedt. Frau Reefe glaubte mahrend bes Branbes. ibr Rind fei in ben Flammen umge= tommen und wurde fast mahnsinnig bon Rummer. Das Rleine mar inbef= fen von Frau Warnod bei einer benachbarten Familie in Sicherheit ge= bracht worben.

## Streif an der Stodnards:Bahn.

Die Angestellten ber "Chicago Junc= tion Railway", in den Stockhards, sind heute ebenfalls bom Streit-Fieber er= griffen worben und haben bie Arbeit eingestellt. Sierburch ift faft ber ge= fammte Bahnverfehr in ben Biebhofen lahmgelegt worben. Die Leute, melde bisher einen Tagelohn bon \$1.35 erhielten, verlangen eine Er= höhung desfelben auf \$1.50.

## Werden fie fich ftellen?

Daniel Coughlin und William Armftrong, welche ber Berfchwörung und ber Gefchworenen=Beftechung an= geflagt find, werben morgen bor Rich= ter Garn gu ericheinen haben, um fich gegen biefe Unflage ju bertheibigen. Bor einigen Bochen hieß es, bag bie beiben Ungeflagten, welche unter Bürgichaft gestellt worben find, ber Stadt ben Ruden getehrt hatten, ihr Bertheibiger, ber Rechtsanwalt Sart= nett, erklärte aber heute, bag fich feine Rlienten punttlich jum Progeg einfinben murben.

## Rahm Gift.

3m Stalle feines Brubers Freb, in beffen Fleischgeschäft: Rr. 232 Baibburn Ube., er beschäftigt gemefen ift, hat fich mahrend ber legten Racht Unton Wolf bas Leben genommen, inbem er fich bergiftete. Die Grunbe, welche er au ber That gehabt hat, find nicht be= tannt. Unton war 28 Jahre alt.

\* Auf ber Sohe ber 25. Str. wurde heute bie Leiche eines unbefannten Mannes aus bem Gee gefifcht unb bor= läufig in Berigos Morgue, an State und 29. Straße, aufgebahrt. Das Busenhemb bes Ertruntenen ift "Philipp" gezeichnet.

#### Sucht um Freilafung nach.

Bartholomae Koft, der argebliche Mörder feiner Braut Merie.

Der Defterreicher Barholomae Roft, welcher bor brei Wochen inter ber Un= flage berhaftet worben ift in Böhmen feine Braut, Marie Boebita, ermorbet ju haben, um fich in ben Befig ihrer aus 600 Gulben befteheiben Baar= fcaft und ihrer Garberobe gu fegen, murde heute bem Polizeirichtr Prindi= ville vorgeführt. Herr Abolih Beiner gab als Rechtsbertreter bes öfterreis chifchen Ronfulats bie Erfläung ab, baß die Wiener Boligei im Befte er= brudenber Schulbbeweise geger Roft fei und beffen Muslieferung mit allem Eifer betreiben werde; man möge Rot beshalb festhalten, bis bie erforder= lichen Papiere eintreffen.

Rofts Unwalt, herr Buttner, beantragte bagegen bie Freilaffung feines Rlienten. Der Rabi gab biefem Un= trage nicht ftatt, sonbern berichob bie Berhandlung bis gum nächften Montag. Buetiner will nun im Intereffe bes Roft ein Sabeas Corpus=Berfahren

einleiten. Soviel man bort, mar Roft, ber

faum breifig Jahre alt ift, mit ber Marie Boebida, bie um fünf bis fechs Jahre älter mar, als er, urfprünglich in New Dort befannt geworben. Gie maren bann Beibe in ihre alte Beimath gurudgefehrt. Roft mar nach Bien gegangen, Marie bagegen nach ihrem böhmischen Geburtsort. Dort suchte Roft fie auf und hielt um ihre Sand an. Sein Antrag murbe mit Bergnugen angenommen, und bie Brautleute ber= abredeten, baß fie, um bie Umftande gu bermeiben, welche ihnen ihre Berheira= thung in Bohmen berurfachen murbe, wieder nach Amerika reifen und fich erft bort verheirathen wollten. Der Bater ber Boebida ftattete biefe barauf in ber hertommlichen Beife aus und zahlte ihr außerbem ihr mütterliches Erbtheil, bas fich auf bie borftehend angegebene Summe belief, auf ben Tifch. Dann reiften bie Beiben ab. Ginige Tage fpater erhielt Maries Bater eine Posttarte von Roft, mit ber Mittheilung, er und Marie hatten fich in Berlin trauen laffen und festen ihre Reife nunmehr als Cheleute fort. Dann hörte man bon ben Beiben nichts mehr. - Roft mar ingwischen wieber nach Wien gereift und hatte fich bort mit einem jungen Mabchen berheira= thet, mit bem er sich schon versprochen hatte, ebe er zu Marie nach Bohmen getommen war. Mit feiner jungen Frau manberte er nach ben Bereinia= ten Staaten aus. Etwa acht Mochen barauf fand man in ber Elbe eine Frauenleiche, welche als die der Boebida ibentifigirt wurbe. — Es wurden bann Nachforschungen ange= ftellt, Die fcblieglich gur Ermittlung bes Roft in Chicago und gu feiner Ber=

haftung führten. -Roft bestreitet, bag er bie Boebida getöbtet habe. Er fagt, biefelbe habe fich nach einem Streit bon ihm getrennt, und ihr Gelb und ihre Sachen habe er nur behalten, weil fie biefelben nicht bon ihm gurudberlangt hatte. Bo fie geblieben und mas aus ihr ge= worden, bas mußte er nicht gu fagen.

## Reuer Mordprojeg.

Bor Richter Stein begann heute ber Brogeg gegen ben ber Ermorbung bes Boligiften M. Ruebler angetlagten, mehrfach beftraften Edward Relly. Derfelbe hatte fich am Abend bes 10. Oftober borigen Jahres in ber Ge= fellschaft eines gewiffen Owen Boland befunden, und war in beffen Begleitung ben beiben Boligiften 3. 3. D'Brien und A. Ruebler begegnet. Letterer hatte Relly einige Monate borher wegen eines Bergebens berhaftet, und als er benfelben wiebererfannte, trat er auf ihn zu. Relly foll barauf fofort einen Revolver gezogen und einen Schuß auf ben Poliziften abgefeuert haben, ber mit einer Rugel im Gehirn auf ber Stelle tobt gufammenbrach. Boland und Relly murben später berhaftet. Erfterer wird | erft grundlich abzutochen. jett als Staatszeuge auftreten; er behauptet, mit Relly erft menige Minuten bor ber Morbthat befannt gewor= ben gu fein. Die Bertheibigung wird bie Behauptung aufstellen, baß Relly bon bem ermorbeten Poligiften wieber= holt ditanirt und an bem betreffenben Abend thätlich angegriffen worben fei, weshalb er berechtigt war, von feiner Schuftwaffe Gebrauch

## Ueberfahren.

In ber Cottage Grobe Abe. nahe 64. Strafe ift heute Bormittag ein fünf= jähriges Töchterchen bes Polizeiferge= anten James Sturm burch einen Bug ber Rabelbahn niebergerannt worben, fo baß es tobt auf bem Plage blieb.

\* Bolizeichef Lees bon San Francisco telegraphirt, man möge ben bier borgeftern feftgenommenen Leron Dic= Giron auf freien Tug fegen. Die bon bemfelben geftohlenen Diamanten bat= ten fich an bem bon ihm angegebenen Plage borgefunden, und bie Gigenthüs merin ber Steine, eine reiche Boftonerin, habe teine Luft, als Zeugin gegen

ben Dieb aufgutreten. \* Richter Prinbiville verurtbeilte heute Timothy Rilen, welcher unlängft einem gemiffen hermann Fifcher, in ber Nähe ber harrifon Str.-Polizeiftation \$10 gewaltsam abgenommen hatte, gur Lahlung von \$50.

#### Mus dem Gefundheitsamt.

Statiftifdes aus Dr. Reynolds' Wochenbericht

In ber bergangenen Woche murben nsgefammt 488 Tobesfälle auf bem städtischen Gefundheitsamt angemel= bet - 26 mehr, als in der Woche vor= her und 42 mehr als in bem forre= spondirenden Zeitraum bes Jahres 1898. Diefe Zunahme in ber Zahl ber Sterbefälle ift bornehmlich bem ftarten Auftreten ber atuten Unterleibss frantheiten guguschreiben, und biefes wiederum ift gum Theil auf bas un= reine Waffer, jum Theil aber auch auf bie abnormen Witterungsverhaltniffe in ber letten Woche gurudguführen. Much bermeint Dr. Rennolds, bag zahlreiche Rinder an ben Folgen un= reiner Milch bahinfiechen, weshalb er bie Eltern bon neuem ermahnt, ihren Rleinen mahrend ber heißen Jahres= zeit boppelte Sorgfalt angebeihen zu Gin trefflicher Rathgeber in Bezug hierauf ift bas bom Gefund= heitsamt veröffentlichte Birtular "Wie Säuglinge und Rinber mahrend bes Sommers behandelt werben follten"; basfelbe ift in Zimmer No. 2, imRath= haus, toftenfrei gu haben.

Bon ben 488 Berftorbenen ber ber= gargenen Woche waren 142 Kinber im erften Lebensiahr, mahrend 166 Berfonen bereits bas 60. Lebensjahr überschritten hatten.

Atuten Unterleibstrantheiten erla= gen 124 Berfonen; bem Schlagfluß 7; ber Eright'schen Nierenkrankheit 17 ber Bionchitis 11; ber Schwindsucht 39; bem Krebs 23; Krämpfen 10; ber Diphtheritis 14; Bergleiben 30; Rer= benleiden 22; ber Lungenentzundung 30; bem Tophusfieber 13; bem Scharlachfieber 8 und bem Sonnenftich 1 Berfon. 6 Lebensmube begingen Gelbft= morb, mahrend 34 Berfonen anberen gewaltfamen Tobesarten gum Opfer gefallen finb.

Geboren murben in bemfelben Beit= raum 629 Rinber, nämlich 337 Rnaben und 292 Mädchen.

Wegen Digadtung. Counthrichter Carter, ber fich be= fanntlich zur Zeit mit einer Sichtung berBürgichaften befaßt, welche von ben berichiebenen Ronftablern geftellt morben find: "für treuliche Blichterfüllung und zur Sicherheit von Berfonen, welche fie burch Amtsmigbrauch schabi= gen mogen," fühlte fich heute Morgen beranlagt, ben henrh Winn, welcher bie "Bürgschaft" für ben Ronftabler Charles G. Jenfen geftellt hat, wegen Migachtung bes Gerichts auf 20 Tage in's Gefängniß zu schicken. Winn hatte ben Werth bes von ihm verpfan= beten Grunbftudes - por bem öffent lichen Notar Philipp Bulfer — mit \$13,500 angegeben und bie Berfchulbung besfelben mit \$2,950. Es hat fich herausgestellt, bag Bulfer felber ber Gigenthumer bes betreffenben Grundstüdes war, bag ber Werth bes= elben \$1600 nicht überfteigt und bag barauf Zahlungsurtheile im Betrage bon \$10.000 eingetragen find. - Bulfer, ber anscheinend bas Grunbftud nur gum Schein an Winn übertragen hatte, wurde gleichfalls zu 20tägiger Saft verurtheilt. Beibe beanftanbeten bie Buftanbigteit bes Gerichtshofes und werben gegen ihreBeftrafung beim

Appellhof Berufung einlegen. Ronftabler Jenfen, ber fich in feis nem Umte gahlreicher Krummbeiten schuldig gemacht haben foll, hat sich chon bor längerer Zeit aus Coot County geflüchtet. Die von ihm ge= ichabigten Leute hatten fich an feine Bürgichaft halten wollen, und babei fam es beraus, mas es bamit für ein Bewenden hatte. -

## Wie lange wird's anhalten?

Die heute bom Gefundheitsamt bor= genommene Analyse bes städtischen Leitungsmaffers hat ergeben, bag bas= felbe gur Beit burchmeg "geniegbar" ift, bennoch wird man gut thun, bas Baffer auch fernerhin bor bem Genug

## Berfaffungswidrig.

Richter Gibbons hat heute in bem ur Entscheidung ber Frage ange= trengten Teftfall bas Ertenntnig abgegeben, bie städtische Berordnung, welche ben Plumbers eine Gewerbefteuer von \$30 per Jahr auferlege, fei berfaffungswibrig. Die Staatsregie= rung habe bereits Bestimmungen für bie Ligenfirung biefer Gewerbetreiben= ben getroffen, ba tonne bie Stabt bie= felben nicht auch noch fchröpfen .- Der Stabttaffe entgeht in Folge bieferEnt: fcheibung eine erhoffte Ginnahme bon 900 Mal \$30.

\* Mis Unerfennung für bie guten Dienfte, welche bie ftabtifchen Lofd= mannichaften bei ber Befampfung bes Branbes-in feinem Gebäube, Rr. 1446 bis 48 Indiana Abe., leifteten, hat James B. Brabwell heute bem Chef Swenie einen Ched in Sohe von \$100 für bie Penfionstaffe ber Feuerwehrleute zugefanbt.

Rom Wetter-Bureau auf dem Auditorium:Thurm wird für die nächten 18 Stunden folgende Witkerung in Aussicht gestellt: Chicago und Ungegend: Theilweise bewölft und disweilen derodend deute Abend und morgen; ans baltend von 3, Andiana und Misjourit: Im Augemeinen folio deute Abend und worgen; beränderliche, zumeist sidwestliche Winde. In Chicago kellte sich der Temperaturstand von gegern Abend dis beute Mittag mie folgt: Wends Unter Er deute Mittag mie folgt: Abends Unter Er deute Mittag mie folgt: Abends Unter Er deute Mittag mie folgt: Abends Unter Er deute Mittag mie folgt: Moede unter Er deute Mittag mie folgt: Moede unter Er deute Mittag mie folgt: Moede unter Er deute Mittag Mit Gode unter Er deute Mittag Mittag Mittag Deute Abende unter Er deute Mittag Mittag Mittag Deute Abende unter Er deute Mittag Mittag Mittag Deute Mittag Mittag Mittag Deute Mittag Deute Mittag Mittag Deute Mittag Deute

Die Steuer-Revisionsbehörde halt hente ihre erfte Umtsfitzung ab.

Klagen oder Einwande muffen fdriftlich eine

aereicht merden Die Steuer-Revifionsbeborbe bon Coof County bat beute ibre erfte Sigung zu Revisionszweden abgehal= ten, und zwar in bem Gerichtszimmer ihrer Umteraumlichteiten an Fifth Ave. Prafibent Freb. 2B. Upham eröff= nete bie Gigung ohne weiteres Beremoniell, und er forberte bann ben Chef-Clert ber Behorbe, Benry &. Berg, auf, befannt zu machen, welche Bucher ihm bisher bon ben Uffefforen eingehändigt worben feien. Derfelbe ertlarte, bag er bie Grundeigenthums=Abschätzungsbe= richte ber Townships Schaumburg und Rich, fowie die Berichte über bie 216= ichagung bes perfonlichen Gigenthums in ben Townships Bremen, Lemont, Git Grobe, Lenben, Miles, Balos und Northfielb erhalten habe. Auf bie Frage bes Borfigers, ob Jemand Rlage ober Ginmanbe gegen die Abschätzung erheben wolle, ober ob Jemand etwa irgendwelche Informatio= nen muniche, trat ein Unwalt bor, ber um Mustunft über gewiffe Abichagun= gen in ber 1. Warb erfuchte, boch murbe ihm bedeutet, baß fich bie betreffenben Bücher noch im Befite ber Affeffors=

Brafibent Ranball, bon ber Counth= Affessorsbehörde, erbat sich hierauf das Wort und bemertte, bag man trog an= geftrengtefter Thätigfeit bie borliegenbe Arbeit noch nicht böllig habe bewältis gen tonnen, boch hoffe man bie noch ehlenden Town-Berichte bis fpateftens jum 1. Auguft ber Revifionsbehorbe unterbreiten gu tonnen.

Behörde befänben.

Die foweit berRevisionsbehörbe bor= gelegten Berichte über bie Abschätzung bes perfonlichen Gigenthums in ben

| elnen Towns | lauten wie | folgt:   |
|-------------|------------|----------|
| omn         | 1898       | 1899     |
| rlanb       | . \$18,094 | \$26,310 |
| epben       | . 26,619   | 38,690   |
| If Grobe    | . 85,150   | 41,660   |
| emont       | . 17,275   | 45,550   |
| anober      | . 45,608   | 64,040   |
| remen       | . 29,155   | 42,530   |
| tiles       | . 28,972   | 32,237   |
| lortbfielb  |            | 41,700   |
| 3alos       | . 9.557    | 12,900   |

Der Werth bes Grunbeigenthums in Schaumburg wurde im borigen Sahre mit \$232,628 eingeschätt; bies= mal mit 230,424. In Rich ftellen fich biefe Bahlen auf \$240,399 beziehungsmeife \$240,877.

Die Bücher ber Affefforsbehörbe lies gen für Jebermann in ben Umts= räumlichteiten ber Revifionsbehorbe offen auf. Rlagen ober Ginwanbe muffen fdriftlich eingereicht werben.

## Berhartete Gunder.

Emil Smith und Sigmund Brofche, bie Mörber bes alten Martin Meier, find heute in Sybe Part bem Polizeis richter Quinn borgeführt worben. Gie haben auf ein Borberhor Bergicht geleis ftet und find bem Rriminalgericht übermiefen morben. Die bie Beiben jest augeben, hatten fie fcon am 8. Juni erfahren, bag ber alte Meier in Folge ber Anebelung, welcher fie ihn untermarfen, erftidt ift. Gie werben fich im Rriminalgericht voraussichtlich ohne Weiteres ichulbig betennen und machen fich barauf gefaßt, auf Lebenszeit in's

Buchthaus geschictt zu werben. Diefe Musficht trübt ihnen jeboch ben Sumor nicht im minbeften und fie er= flaren, baß fie im außerften Falle auch gegen bas Gehängtwerben nichts einzu= wenden haben würben. Smith, ber ältere von ben Beiben, fagt lachenb, bor einer Begegnung mit Meier in "ber Seelen Land" fei ihm nicht im gering= ften bange. Falls man ihn in's Bucht= haus schiden follte, fo murbe er's bort in jeder hinficht beffer haben, als es ihm im Leben bisher geworben fet. Bu arbeiten fei er gewohnt, aber als freier Mann habe er nicht immer Arbeit ge= funden, und beshalb häufig barben muffen. 3m Buchthaufe wurde gu je= ber Mahlgeit fein Effen auf bem Tifch ftehen und jeben Abend fein Bett für ihn bereit fein. Damit tonne ein bescheibener Mensch zufrieden fein, und bescheiden fer er, Smith, bon jeher über alle Magen gewesen. Leib thate es ihm um Brofche, benn ber muffe, um leben zu können, Zigaretten rauchen. Da man ihm biefes Bergnugen im Buchthause schwerlich geftatten merb. fo würde er in ber haft voraussichtlich

gu Grunbe gehen. Im Polizeigefängniß hat Brofche beiläufia "auf Borrath" geraucht. 32ftern foll ber 20jahrige Burfche es auf nicht weniger als 72 Gifinubeln ge=

#### bracht haben. Theure Beleuchtung.

Der Schanfwirth Anton Rennert, beffen Lotal fich im Saufe Rr.122 Late Sir. befindet, befannte fich heute bor Richter Bater foulbig, Die elettrifchen Drahte ber "Chicago and Ebijon Co." angezapft zu haben. Er wurde ein= ichlieflich ber Gerichtstoften gur Bahlung von \$222 verurtheilt.

Derfelbe Richter inftruirte bie Beschworenen, welche über bie ber Berichwörung angeflagten Samuel B. West, Walter Anderson und Konstabler Larfon, ju Gericht fagen, einen freifprechenben Bahrfpruch eingubringen. Die Letteren follen bem Farbigen Ebward Williams Bagen und Pferd wiberrechtlich weggenommen haben: ber Beweis einer Berfcworung tonnte jedoch nicht erbracht werben, weshalf benn auch bie Freisprechung erfolge

Morgen tritt in St. Paul bie 6. Nationaltonbention ber Laubstummen zufammen.

- Die "Citizens' National Bant" in Riles, Dich., ift geschloffen worben; werthlofe Musftanbe führten ben Rrach herbei.

Bu Tampa, Fla., find etwa 6000 Bigarrenmacher an ben Streif gegan= gen, weil eine ber Firmen fich weigerte, bie bereinbarte Lohnftala anguertennen.

In Los Angeles, Cal., trat bie 38te Tagung bes nationalen Lehrer= tonbents gufammen. Es werben im Ganzen etwa 15,000 Theilnehmer er= martet; bisher ift erft ein Drittel bie= fer Bahl eingetroffen.

Sechs ber fieben Mitglieber ber hochgeachteten Familie Reinhard in Columbus, D., wurden bon einem Schnellzug ber "Big Four"=Bahn getöbtet, und bas fiebente, ein 15jähriger Sohn, fehr ichwer verlett! Die Famili war in einem Gefährt fpagieren gefa. ren und hatte eine Frau Soffmann befucht, beren Gatte bor mehreren Tagen bon einem Bahngug getöbtet worden war. Der betr. Bahnübergang gilt längst als besonders gefährlich!

Musland. - Großer Schaben wurde in Ruhr= Regierungsbezirt Duffelborf, burch Sochwaffer berurfacht.

- Die Ruranftalt bei Faltenftein, bei Frantfurt a. M., ift nieber= gebrannt; bie Rranfen murben aber gerettet.

- Die Berliner Polizei hat wieber einmal eine Unarchiften-Berfammlung aufgelöft, in welcher ein Jungfozialift, Namens Pawlowitsch die "Zuchthaus-Borlage" abfällig befprochen hatte.

- In Charlottenburg (Berlin) tod= tete fic bie Monteurs-Gattin v. Gul= towsti, nachbem fie ihren beiben Rinbern mit einem Rafirmeffer die Rehlen burchschnitten hatte, mit berfelben Waffe!

— Zu Görlit, Schlesien, ging ein Gewitter mit wolfenbruchartigem Regen nieber, und es entstand eine ge= waltige Sochfluth, in ber auch ein Mann ertrant. Groß ift ber entftan= bene Schaben.

- Zu Frankfurt a. M. fturzte fich bie Bahnarbeiters-Frau Müller mit ihren beiben Rinbern in ben Main, um fich und bie Rleinen gu ertranten. Gie erreichte ihre Absicht, aber bie Rinber murben gerettet.

- Mit Ausnahme ber Organe ber Nationaliften fprechen fich die fran= göfischen Zeitungen gunftig über ben Besuch aus, welchen Raifer Wilhelm am Donnerftag in Bergen an Borb bes frangösischen Schulschiffes "Iphigenie" machte.

- Der Rorrespondent eines Lonboner Blattes in Rom melbet, bag ber beutsche Dampfer "Reichstag" mit 15,000 Gemehren, 500 Tonnen Rriegs= material und 500 Maulthieren bon Neapel nach bem Transbaal abgegan= gen fei, und ein anberer Dampfer mit einer ahnlichen Labung am 14. Juli von Arenas abgehen werbe.

- Die "Deutsche Tageszeitung" in Berlin beröffentlicht einen Brief eines, in Manila anfäffigen Deutschen, worin ber Schreiber barüber flagt, bag bie Umerikaner ben beften Theil bes Sandels und ber Induftrie auf ben Philippinen=Infeln zerfiorten und ihre richten hinter's Licht führten.

- Mue Wiener Blätter äußern fich fehr erregt über bie, bereits berichteten, Rramalle bei ber jungften Protestber= fammlung gegen bie Gemeinbewahl= Borlage, und mit Ausnahme ber Lueger=Organe tadeln fie fammtlich bas Berhalten ber Polizei. Die Lueger=Drgane nennen bie Gogialiften "Morber und Diebsgefindel!"

- Der beutsche Pflanzengelehrte-Ernft Bauer und bie beutschen Garten= bau = Cachberftanbigen Arlot unb Rabelit find in ben italienisch = fran= gofifchen Grengbiftritten beim Rrauter= fammeln in Die fogenannte ftrategische Rone gerathen und als fpionageber= bachtig eingesponnen worben. Gie blieben jeboch nicht lange in Saft.

- Es find in Belgrab, Gerbien, auch mehrere Briefter unter bem Berbacht verhaftet worben, an bem jung= ften Attentat auf ben Er=Ronig Milan betheiligt gewesen zu fein. General Gruics, ferbifcher Gefanbter bei ber ruffischen Regierung, ift abberufen und auch aus ber Urmee entlaffen worben, ba Papiere gefunden murben, welche thn fombromittiren.

- Der Premierminifter ber Rap= tolonie, B. B. Schreiner, erflärt, Die Rap-Regierung betrachte bie Reform=

A WOMAN'S

do not tend to make her strong and vigorous with "nerves of steel," but the contrary, for there frequently come shattered nerves and broken-down healta. She is then advised to take some kind of tonic to brace her up.

There is no tonic (Malt Extract or other kind) that can compare with BLATZ a non-intox-ALT-VIVINE Received first hon-

at Trans-Miss. and Inter'l Expo-1898. Remember the full name, BLATZ MALT-VIVINE. All Druggists.

VAL. BLATZ BREWING CO. CHICAGO BRANCH: CORNER UNION AND ERIE STREETS. TELEPHONE 457 MAIN.

Borfchlage ber Transbaal-Regierung uls genügenb; er fiellt fich bamit in Begenfat ju bem britifchen Dbertom= miffar Gir Alfred Milner und gu ben Englänbern im Transpaal. Lettere glauben, Prafibent Rruger wolle nur Beit gewinnen, bis bie Regenzeit es für bie Briten fcwierig mache, einen Felbjug zu führen.

- Mus Mabrib wird gemelbet: Es heißt jett, das Kriegsgericht habe den Ubmiral Cervera und bie übrigen Offigiere, welche in Berbindung mit ber Bernichtung ber spanischen Flotte bei Santjago am 3. Juli 1898 burch bie ameritanische Flotte unter dem zeitweiligen Befehl bes Udmirals Schlen, progessirt wurden, nicht wirklich freige= prochen, fonbern bas Urtheil verschoben und die Ungeflagten entlaffen, mas aber in ben meiften Fallen als gleich= bebeutend mit einer Freifprechung angefeben wird.

#### Dampfernadrichten.

Mugefommen. New Nort: Rotterbam von Rotter= dam; Cornwall bon London. Nem Port: Bolivia bon Reapel u. f. m.

hongfong: China bon San Fran-San Francisco: San Juan bon

Chriftianfand: Setla, bon Rem Port, nach Stettin. habre: La Gascogne bon Rem

Untwerpen: Britifh Empire und Wefternland bon New Yort. Glasgow: City of Rome von New

Liverpool: Cevic bon Rem Dort. Bremen: Ronigin Luife von Rem

Couthampton: Barbaroffa, box Bremen nach New York. Sabre: La Bretagne nach nim

Um Ligard borbei: Ct. Baul, ron Southampton nach New York.

#### Lofalbericht.

Das 30. Regiment.

Es wird in fort Sheridan organifir! werden. Eines bon ben neu zu bilbenben gehn

Freiwilligen-Regimentern, und zwar bas 30., joll aus ben Staaten Illinois, Michigan und Wisconfin retrutirt werben. Bum Rommandeur biefes Regimentes ift bom Prafidenten Major Cornelius Garbiner bon ber regula= ren Urmee ernannt worben, ber mahrend bes Feldzuges gegen Spanien ein Freiwilligen = Regiment bes Staates Michigan befehligte. Colonel Gardiner ift aus holland gebürtig, tam aber schon als Rind mit seinen Eltern nach Michigan und erhielt feine militärische Ausbildung auf ber Militärfchule in Meft Boint.

Captain Bomus bom hiefigen Werbe-Bureau ber regularen Urmee wird bie Retrutirung bes 30. Regimentes leiten. Die Refruten werben fich für zwei Sahre, bis zum 1. Juli 1901, für ben Dienft in ber Bunbesarmee gu ber= pflichten haben. Die Mannichaften werben, fobalb fie angenommen finb, nach Fort Cheridan geschickt werben, wo fie in Rompagnien eingetheilt und einigermaßen einerergirt werben follen. Die Refrutirungs = Offiziere haben Beifung erhalten, feine berheiratheten Leute als Refruten anzunehmen und folden ben Borgug gu geben, die bereits beim Militar gewesen finb.

Landsleute babeim burch faliche Rach- | In ben Baraden bes Fort Sheriban ift nicht Raum genug für bie Unter= bringung eines bollen Regimentes, es wird beshalb in ber Nahe bes Forts wieber ein Beltlager aufgeschlagen

#### Epezielle Touriften-Raten nach Colorado und Utah.

Am und nach bem 25. Juni und bis 11. Juli 1899 verfauft Die Chicago & Alton= Gifenbahn Runbfahrt = Touriften = Tidets nach Denver, Colorado Springs, Bueblo und Glenwood Springs, Colorado, und nach Salt Late City und Ogben, Iltah, ju bes beutend ermäßigten Breifen. Stop oper= Gelegenheit reichlich gewährt. Wegen Breife, Fahrzeit und allen Ginzelheiten wende man fich an R. Comerville, G. Cup., Chicago & Alton-Gijenbahn, 101 Abams Str., Chicago, 3ames Charlton, General Paffagier:
-11il und Tidet-Algent, Chicago, 31.

## Queffug des Bereins ,, Erholung".

Um nächften Donnerftag, ben 13. Juli, findet unter ben Aufpigien ber Gefellschaft "Erholung" eine Ertursion nach Milwautee statt. Der Dampfer "Chriftopher Columbus" berläft fei= nen Landungsplat am Fuße von Mi= chigan Ave. Vormittags um 9 Uhr 30 Minuten. Alle Freunde und Befann= ten ber Gefekichaft "Erholung" find im Intereffe ber guten Sache erfucht, fich gahlreich gu betheiligen. Tidets gu \$1 (für Sin= und Rudfahrt) fonnen burch ben Borftand und nachbergeich= nete Damen bezogen werben: Frau Doelling, Ro. 1623 Melrofe Strafe; Frau Braun, No. 821 Cheffielb Abe.; Frau Weis, Ro. 404 Clybourn Abe.; Frau Capner, No. 1306 Jackson Bou-

## Wanderredner in Schwulitäten.

Der als bemotratischer Rampagne= Redner befannte Frant Cantwell, ein ehemaliges Mitglied ber "Coren= Urmee", murbe geftern Abend berhaftet, weil er fich weigerte, bas öffentliche Reben an Strafeneden, trop wieber= holter Warnungen, aufzugeben. Die Ruborer bes Wanber-Rebners maren ob biefer Berhaftung fehr erboft, lies Ben fich aber boch zu teinerlei Musfcreitungen verleiten. Cantwell murbe in ber harrifon Str. Boligeiftation wegen unorbentlichen Betragens ge= bucht.

\* Unter ber Antlage, im Saufe Do. 15 Salfted Str. einen Raubangriff auf Frau Rofe Smith gemacht gu ba= ben, befindet fich ein gewiffer Frant C. McMahon im Boligei-Gewahrfam.

## Volitik und Verwillung.

Eine freifilber = Shlinge für Mayor Harison.

Dinder-Greuging ggen bie Biergarten in Ravnswood.

bie hiefigen Polen profftiren ebenfalls geden eine analo-amertanijche Illiang. "Bobby" Bure auf Reifen.

Gelegentlich ber am 20. Juli bier stattfindenden Situng bes bemotrati= schen National = Ausschusses foll im Aubitorium eine Maffenversammlung bon ftart filber reundlichem Unftrich abgehalten werbn. Altgelb und feine Gefolgschaft fim bie eigentlichen Beranftalter berfeben, und ber Er=Bou= verneur heat gigeblich bie Absicht, auch Manor Sarrion gur Theilnahme an biefer Berfamnlung einzulaben. Dem= felben foll fann Gelegenheit geboten werben, feinn Standpuntt in Bezug auf die leitige 16:1 = Frage öffent= lich barzuthin, und die Altgeld=Leute, bie ja bon eher in harrifon einen verstappten "Colbtafer" erblidt haben, glauben, im mit biefem schlau geplan= ten Schahzug ben politischen Tobes= ftof berfegen gu fonnen. Gie glauben nämlich heute ichon gang genau gu wiffen, daßharrifon biefer Ginladung nicht Foige leiften wird, gerade fein Fernbleiben aber paßt ihnen vortrefflich in ben "Rram", fonnen fie bann boch ar= gumentiren, daß ber Manor absichtlich bem "Iffue" aus bem Wege gegangen sei, da er sich fürchte, coram publico Farbe zu befennen.

MIS fonftige Rebner find für bie Berfammlung vorgemertt worden: 20m. Jennings Brhan, George Freb. Williams, von Maffachufetts; James B. Tarbin, bon Rentudn; D. C. Det= more, bon Miffouri; John R. Mc= Lean, bon Ohio, und Er-Souberneur Altgelb.

In Rabenswood haben fich geftern bie Muder mit ihren Gefinnungsgenoffen aus Sheriban Bart gu einer "Lam and Orber Legaue" aufammen= gethan, beren Sauptzwed es fein foul. bie Schliegung ber in ber Nahe befind-Ilchen Bier-Gärten und Vergnügungs= Stabliffements anzuftreben. Auf alle Fälle aber will man bie Durchführung ber Sonntags = Ruhe anzustreben fu-

In ber Burger=Berfammlung, Die geftern Nachmittag in ber D. M. C. U.= Salle, in Ravenswood, abgehalten wurde, zeigte Borfiger F. M. Cor ben Beg, auf bem man bas fich geftedte Biel am beften erreichen tonne. Er bemerkte in feiner Unsprache unter Un= berem Folgenbes:

"Manor harrifon ift ein Politifer, bem die Macht bes Stimmkaftens wohl bekannt ift. Beweift ihm Gure politische Macht, und morgen icon wird bie Bo= ligei hier fein, um ben Betrieb ber Bier= Garten und Pifnit-Blage ju reguli= ren. Wir muffen felbft fo eine UrtBoli= tifanten werben. Der Manor fürchtet fich nicht bor einem Fünfer-Musichuß, wohl aber bor ber öffentlichen Stim= mung. Nur bann hat es 3med, uns hinter unfern Alberman qu fteden. wenn wir biefem ben Beweis erbringen fonnen, baf wir politisch ftart find und gahlreiche Stimmen fontrolliren."

Schlieflich murbe ein Fünfzehner-Musschuß ernannt, um bie einleitenben Schritte zu einem energischen Rreug= jug gegen bie Bergnügungspläge ju thun. Mitglieber biefes Romites finb: E. B. Whlie, J. P. Trach, ber Rev. F. B. Megers, William B. Donle, G. B. Banber, George F. Roefter, D. 3. Murphy, F. J. Gallagher, F. M. Sills. P. D. Gran, ber Reb. John Benbir, Rev. 2B. A. Llogb und Freb. Urm=

Bum Borfiger ber neuen Liga murbe 3. R. Samper, und gum Gefretar ber= felben 3. 28. Dan ermählt.

"Bobby" Burte, bie "rechte Sand" Manor Sarrifons, hat heute Bormit= tag eine mehrwöchige Reise nach bem Often angetreten. Der ftabtische Del = Inspettor wird New York, Philabelphia und Baltimore besuchen, und bei biefer Gelegenheit auch bie politi=

# Feld-Sport.

Ge giebt taum ein Bergnugen im Freien, wobei man fich nicht leicht

# Verrenkung oder Auelschung



Es giebt feine Berrentungen und Quetfoungen, bie nicht prompt geheilt werben tonnten burd ben Ge-

St. Jacobs

#### iche Lige bafelbft möglichft genau fonbiren.

In "Bulasti Sall", an Afhland Abe. und 18. Str., fand geftern Rachmittag eine gut besuchte Protestverfammung polnisch = ameritanischer Burget gegen eine anglo = ameritani sche Aliang statt. Man beschloß, jebe politifhe Partei und jeben Ranbibaten au betimpfen, ber irgend einem Bunb=

rebet. Der in ben Bororten Manwood und Melroje Part vorgenommene Schul= Benfus hat ergeben, daß beibe Ortschafter zufammen 6,454 Einwohner gahlen - 454 mehr, als im vergangenen Jahre. Davon find in Manwood 4261, in Melrofe Part 2193 ans faffig. Genannte Bororte bilben ge= meinscheftlich einen Schul = Die

niß nit anberen Nationen bas Bort

ftrift. Seute ift ber ftabtifche Spielplat für Rinder an ber Groß Abe. und 45. Strafe eröffnet worben. Derfelbe ift mit Schaufeln und allerlei Turngerä= then berfihen, fobag es ben Rleinen an

Unterhaltung nicht mangeln wirb. Biergig Mergte haben ihre Dienfte bem Gefundheitsamt freiwillig für bie Sommer = Saifon gur Berfügung ge= ftellt. Ihr: Namen find: S. G. Almes, S. D. Bates, F. M. Beilftein, G. C. Bailen, Florence M. Barnes, Q. D. Bed, G. B. Berns, Mary S. Brown, Andrew Conlon, Gligabeth S. Dunn, C. Golber, G. S. Grubbe, Margaret Gren, A. Bran, Gligabeth B. San, A. G. Huizinga, Amanda F. Hillman, J. A. Jentins, Kirkpartrick, A. T. Livingston, Aford Lewn, J. F. McKin-len, C. M. McMurran, Metcalf, F. C. Maltup, A. G. Nywall, J. S. Newcomer, Biethowicz, J. G. Poore, A. J. Richter, A. Szwajfart, S. A. Springmater. B. I. Talfon, Mary B. Waterman, Wieland und G. S. Ban

Gine Analnie bes Leitungsmaffers in Evanfton hat ergeben, bag basfelbe gur Beit ebenfalls fehr "berbachtig" ift, weshalb ben bortigen Bürgern bringend gerathen wird, basfelbe bor bem Genuß gründlich abzutochen.

Die hiefigen Poftangeftellten wer ben am 16. und 23. Juli Dampfer= Ausflüge nach Benton harbor beran-

#### Subiche Reife nach dem Often gu niedriger Rate.

Exturfion-Tidets bon Chicago nach Rich: mond, Ba., und jurud bia Baltimore und Chejapcafe Ban-Dampfern ju \$20.50. um Berfauf ben 11., 12. und 13. Juli Office, 244 Clart Str., Grand Pacific So= 8,10,12if

#### Chicago Afdenbrodel.Berein.

Im "Belmont Grobe" an ber Gde bon Clybourn und Belmont Ave., ber= anstaltet morgen ber "Chicago Ufchen= brobel = Berein" für feine Mitglieber, beren Familienangehörige und Freunbe ein gemüthliches Bastet = Bifnit. Das Arrangements = Romite, aus ben herren Albert Ulrich, Julius Groß, M. Ballman, C. Meper, L. DeMare, R. Figet, G. F. Meger und G. A. Drach bestehend, hat bie umfaffend= ften Bortehrungen getroffen, um Groß und Rlein einen recht genufreichen Tag gu berfchaffen. Gin ftartes Dr= chester wird vortreffliche Konzert= und Tangmufit liefern; Preisfpiele aller Art werben veranstaltet werben, und auch ber "innere Mensch" wird sicher= lich nicht zu furg tommen. Für Junggefellen, Strohwittwer etc., Die feinen "Brobforb" mitbringen fonnen ober wollen, ift geforgt, inbem bie Frau Wirthin für 35 Cents ein gutes Mitlagsmahl verabreichen wird.

Der Grove wird folgenderweife er= Lincoln Abe. und Charp= shooters Park Car bis zum Endpunkt und bann 2 Blod's füblich; Limits Car und Belmont Abe. Car gum Grove (auf biefem Wege find zwei Fahrten zu bezahlen); Elybourn Abe. Car und Transfer gum Endpunft; Salfteb Str. Car mit Transfer gur Clybourn ober Lincoln Abe. Car; Gl= fton Abe. Car, bon State= und Ran= bolph Str. gur Belmont Abe. und auf berfelben mit "Transfer Gaft" gum Grobe.

## End eines alten Unfiedlers.

In feinem Beim, Ro. 1001 2B. 12. Str., ift geftern Morgen, im Alter bon 75 Jahren, herr Michael Thomes ber Lungenentzündung erlegen. Derfelbe gehörte zu ben älteften beutschen Un= fieblern ber Stabt und erfreute fich in weiteften Rreifen boben Unfebens. Der nunmehr Dahingeschiebene mar einer ber Grünber ber fatholifden St. Frangistus=Gemeinbe, und er hat auch viel für bas tatholifche Waifenhaus in Sigh Ribge gethan, beffen Direttorium er Jahre lang angehört hat.

Michael Thomey erblickte am 18. Muguft 1824 in bem Stäbtchen Doblitich, in Rrain, bas Licht ber Welt und fiebelte im Berbft bes Jahres 1851 nach ber neuen Welt über. Zwei Jahre fpater tam er nach Chicago, bas fortan feine Adoptiv=Baterftabt murbe.

Morgen Bormittag, 1/210 Uhr, fin= bet die Beerdigung bes Berftorbenen ftatt. Nach ben feierlichen Exequien in ber Sl. Dreifaltigfeitstirche wird ber Entichlafene auf bem Ct. Bonifagius= Friedhof feine lette Rubeftätte finben.

Behn Rinber, fechs Gohne und vier Töchter, betrauern bas Sinfcheiben bes Berftorbenen. Es find bies: Dr. 3. 3. Thomes, Dr. U. B. Thomes, Joseph Thomes, Beter, Michael, und Frank Thomes, fowie Therefe, Lucy und Ras tie Thomes, und Frau Mary Luta= nitfc. Die Gattin bes Berftorbenen ift ihm fcon bor gehn Jahren im Tobe borangegangen.

\* Edward Folen und Martin Schaffer find unter bem Berbacht feftgenom= men worden, ben Matrofen Joseph Brice an ber Kreuzung bon Canal und Mabison Str. überfallen und um \$3 beraubt zu haben. Bryce ift als Beuge festgehalten morben.

Brundfteinlegung gur neuen dentich-evang. luth. St. Simons-Kirche. Bunttlich gur feftgefetten Stunde, bei herrlichem Wetter, welches ben Auf= enthalt im Freien überaus begühftigte, nahmen geftern Rachmittag die Feier= lichfeiten ber Grundsteinlegung für bie projettirte evangelisch-lutherische St. Simons-Rirche ihren Unfang. Der Bau - auf bem an ber Ede bon Spaulding und Pierce Abe. ber Bemeinde gehörigem Grundftud - ift be= reits bor einiger Zeit in Angriff ge= nommen worden und bis gum erften Stodwert nahezu fertig, fo bag es möglich war, ein interimistisches Dach zu errichten, auf welchem fast alle an ber Ginmeihung Theilnehmenben Blat finden tonnten. Die Feier murbe burch ein bon bem Organiften ber Gemeinbe, Professor Biemeg, gespieltes Orgel-Braludium eröffnet, welchem bann ein bom St. Simons-Befangverein bor= trefflich zu Gebor gebrachter Chor= gefang: "Der Berr ift mein Birte" folgte. 2118 Dirigent fungirte Berr Biemeg, bem überhaupt ber gefammte mufitalifche Theil ber Feier unterftellt mar, und ber fich feiner Aufgabe in umfichtiger, fähiger Beife entledigte. Darauf berlas ber Pafior ber Be= meinbe, Berr Chr. Anubten, eine Bibelftelle und fprach ein turges Gebet, nach beffen Beendigung fammtliche Un= mefenden ben alten Lobgefang: "Gro= Ber Gott, wir loben Dich" anftimmten. Sobann hielt Dr. G. D. Gevering= haus, ber Prafibent bes hiefigen eban= gelischen theologischen Geminars, mel= cher mit Baftor Anubten und ben an= beren gur Feier erichienenen Beiftlichen auf einer eigens gu biefem 3mede er= richteten Platform ftand, Die Feft= predigt. Er wies barauf bin, bon welcher Bebeutung bie Erbauung Diefes neuen beutschen Goteshaufes ge= rabe für die bortige Gegend fei, die Gemeinde tonne und werde fich jest ficherlich bedeutend vergrößern. Rach Beenbigung biefer Feftpredigt, welche auf alle Ruborer einen tiefen Ginbrud machte, trug ber Mannerchor "Gin= tracht" das Lied: "Man finget mit Freuden bom Sieg", bon R. Glafer, bor, worauf herr Baftor Raitschut noch eine furge Unsprache hielt. Diefer folgte ein allgemeiner Gefang bes Rirchenliedes "Hilf Herr, lag mohl= gelingen", und bann nahm Paftor Anubten, unterstütt von ben übrigen Beiftlichen, unter Beobachtung ber bon ber ebang.=lutherischen Rirche borge= driebenen Beremonien, ben eigent= lichen Aft ber Grundsteinlegung por. Rach einem furzen Gebet und einigen einleitenden Worten übergab ber Paftor zweien Borftebern ber Gemeinbe folgenbe Begenftanbe, welche bann in

Der nächste Theil mar ben in eng= lifder Sprache predigenden Beiftlichen Dr. Willis G. Sinman und Rev. F. 28. Meher eingeräumt worben, welche ebenfalls turge Unsprachen hielten, zwischen benen ber "Lyra Choir Circle" das englische Lied "My songs shall be of mercy " bortrug. Zum Schluß wurde noch das beutsche Lied "Lobt ben Berrn! Gein Mort ift Liebe" bom Mannerchor "Gintracht" borgetragen, und nachdem bann Paftor Anudten bas Baterunfer gefprochen und ben Segen ertheilt, und alle Unwesenben bas Lutherlied: "Nun bantet Alle Gott" gemeinschaftlich gefungen hat= ten, war die hehre Feier beendigt. -Die neue Rirche wird im gothischen Styl mit einem 125 Fuß hohen Thurm erbaut, und foll noch im Ottober biefes Jahres eingeweiht werben. Das Erb= gefcog ift für Schulzwede, Berfamm= lungs=Zimmer und bergl. bestimmt, während nach ben eigentlichen, sich oberhalb befindlichen Rirchenräumlichfeiten eine breite fteinerne Treppe füh= ren wird. Die Gallerie, auf welcher bie Orgel angebracht und genügenb Plat für ben Rirchenchor refervirt merben wirb, foll bireft vom Dach ge= tragen werben, fo bag es nicht nöthig fein wirb, Stutpfeiler gu bermenben. Die Roften bes gangen Baues find auf etwa \$15,000 beranschlagt worben.

ben Grundftein eingemauert murben:

einen Ratechismus, ein Neues Tefta=

ment, ein Gefangbuch, eine Nummer

bes "St. Simons Bote", eine folche ber

in englischer Sprache erscheinenben

"Lutheran Borlb", Nummern bes "Der Kinbergarten", ber Sonntags-

schulblätter und einiger anberer Reis

tungen, außerbem eine Ronftitution

und eine furge Beschichte ber Bemeinbe

mit einem Bergeichniß ber Bereine und

ihrer Mitglieder. Bum Schluß murbe

bas Glaubensbefenntnig bon allen an=

mefenben Beiftlichen gemeinschaftlich

gesprochen, worauf bie bereinigten

Chore - Damen und herren - Die

Jubel-Motette "Berrlich ift Gott", bon

F. A. Rern, mit Orgelbegleitung bor=

\* Die größte Auswahl Rhein-, Mofel= und Frangofifche Beine, Cali= fornia=, Ohio= und Miffouri=Weine, barunter ber beliebte Blad Rofe und andere Sorten Roth=Weine, besonders für die jehige Jahreszeit sehr zu em= pfehlen, findet man gu ben billigften Preifen bei Rirchhoff & Reubarth Co., 53 u. 55 Late Str.

\* Prafibent Jeffe Spalbing bon ber Union Traction Co. foll bie Stellung bes General = Anwalts biefer Gefell= schaft, welche vorläufig mit einem be= tannten Abvotaten aus Philadelphia befett ift, herrn John P. Wilson, von ber Firma Wilson, Moore & Mc31= bane, angeboten haben.

\* Der Ro. 1574 Sarbard Str., wohnhafte Daniel Bortinger ift geftern ben Berletungen erlegen, welche er am Samstag auf bem Rangirhofe ber Chicago u. Great Beftern=Bahn unter ben Räbern einer Lokomotive erlitten

CASTORIA Für Säuglinge und Kinder. Passelbe Was Ihr Frueher Gekauft Habt.

# Bestere Bargains denn je zuvor Dienstag!

Seiden - Sandfoufe Bart feibene Mitts Velveleen - Einfassung. — Gute Qualität ichwarges Belveteen

Strumpfe. 10c fcwarze baum: 3c billig gu 10c per garb, für . . . .

Kinder-Kleider. Rindertleiber, ge-macht von weißem Rainjoot ober Fancy Calico — werth 18c, für . . . . . . . . . Shirt- Wains, Shirtwafts für Da-men — gemacht von feiz nem weißen Lawn — boll tuded und alle Größen

Wtappers. Schwere Bercale Wrapbers für Damen, belle und mittgruffles über ben Schilkern—garnirt mit Braib
— Rock volle 34 Janes neit — alle Größen, gewöhnlich zu 90c verfauft
— Dienstag nur

Kinder-Inchels= Wis glattem Broadcists und gemacht, Sailor Aragen, 3 Reiben Braid Bes fak — Größen von 3 bis 6 Nabre, werth \$1.25 — so lange sie vors halten Solenfloffe. Schwere bubich geftreifte und tarrirte hojen: 80

Sanelle. 32-384. reinwollener 121c

Kamme. 100 Thb. gute Qual. 1c Bellüchet. 72×90 ungebleichte Betts tuder. gummi Dreffings p. St. Spiden Sandichnie, Hart Seibene Bullichet. Winstin – ge fäumt, fertig zum Gebrauch, werth 33c Weißer Cambric. Ber Cambrie Der Bonte Pot. Qualitat, Dienftag nur . 5¢ Sandluchfloffe, leinenes Sandinds fanch Rand - billig gu 5c per Barb, -310 Kleider = Calico. Befter Rleibertattun -in fauce Buftern, Bom bollen Stild, per Barb . 30 Kleider Saleen, Beine Rleiber : Ca-Garben, werth 18c per Parb, Groceries. Groceries.
Grand Bisconfin Greamery Lutter, Bfb. 16e Bester Wisconfin Gream Pristaje, Bfb. 10e Tip Top fondensirte Milds, per Vidise. Te Ewift & Co.'s Windscher Schinken, Bfb. 6e Erist reines Rendyort-Budweigenschinken, Bfb. 16e Erist reines Rendyort-Budweigenmehl, Bfb. 16e Bestes Wasischau, volle Cr. Histochen, Bfb. 37e keine parsimitre Toilesteuteife, Tidd 16e Pestes Wild Geberr, der Nosdasch oder Noot Veer, der Noldsche der Noot Veer, der Noldsche Steiner ihr Gesche deutsche Geschenden, in 5c Phb. Dolleimer, für Reiner Aruckt-Adhy in 5 Phb. 11c Eristrägen für Ranch Beaberthalische, wtb. 17c d. Afb. 12de Ranch Gelden Santos Kaffee, wtb. 15c, Bf. 10e

Extra Spezialitäten. 1200 Narbs ertra feine importirte Gingham bollen Stilden - werth 38c per Bard -folange fie vorhalten,

11m 9:30 Bormittage. 100 Paar \$1.25 Orford Ties für Damen, alles fleine Groben,

Fanen Daus Elippers für Damen, febr leicht und bequem, ein 50e Glipper fur . . . . . .

Thuringer Bolfsfeft. Bom prächtigften Wetter begünftigt, hielt ber Thuringer-Berein geftern fein jährliches Voltsfest im Nord Chicago= Schütenpart ab. Eine gahlreiche Besuchermenge hatte sich Nachmittags chon zu früher Stunde eingefunden und genoß bas Bergnügen in vollen Bügen, welches bon ben Mitgliedern des Arrangements = Romites - ben Berren Johann Balther, Rarl Rosler, Johann Sofmann, Frig Bening und Ernft Raab - vorbereitet worden war. Gehr rege war bie Betheiligung am Scheibenschießen. Die Beranftal tung bes fonft ftets mit bem Boltsfest ber Thuringer berbunden gewesenen Bogelfdiegens mar biesmal unterlaffen worden. Die Bratwurft = Bude ingegen, bas andere darafteriftische Mertmal bes Feftes ber Thuringer, war vorhanden und wurde auch heuer viel umlagert. Die faftigen, auf offe= nem Berde bor ben Mugen bes Raufers gebratenen Würftchen reizen be= fanntlich nicht nur den Appetit gehörig an, fonbern fie erweisen fich auch als Durfterreger. Dafür aber, bag teiner ber gablreichen Teitbesucher burftig ben Part zu verlassen brauchte, war im reichsten Mage vorgeforgt worben. Begen 5 Uhr wurde mit ben Unter= haltungsfpielen für bie liebe Jugend, auf der die Hoffnung des Nachwuch fes im Berein beruht, begonnen. Bahl= reiche Geschente, meist practige Spiel fachen, die bei ben Beschenften hellen Bubel hervorriefen, murben als Preife an die Gieger im Wettlauf vertheilt. Dann tam ber Tang wieber an die Reihe, um bald barauf wieder burch Spielveranftaltungen unterbrochen gu werben. Diesmal waren es bie Da= men, die biden und mageren, die fleinen und großen, ältere, jungere und gang junge, bon einander in einzelne Abtheilungen gefondert, welche fich hiibiche Preife erlaufen, ober burch

feiert hat - fein zwanzigstes Stif= tungsfeft. Riedrige Erturfionsraten bia der Baltimore & Chio Gifenbahn. \$20.50 für die Rundfahrt nach Richmond

Ba., und gurud via Baltimore und Cheja:

Topfichlagen, Sahnenschlagen u. f. w.

erringen mußten. Gar eifrig brehten

Alt und Jung fich balb barauf wieder

im Reigen. Abends verging bie Beit

erft recht wie im Fluge, fodaß, als die

beiben prächtigen feibenen Fahnen bes

Bereins burch bie Fahnenjunter von

ber Orchefterbühne heruntergenommen

und in ihre Sullen gestedt wurden, um

wieber in ber Bereinshalle unterge=

bracht zu werben, Biele es noch gar

nicht für möglich hielten, baß schon ber

Beimweg angetreten werben mußte.

Es war ein schönes, ungetrübtes Feft,

bas ber Thuringer Berein geftern ge=

peate Ban=Dampfern. Die angenehmfte und erfrischendfte Reise während des warmen Wetters. Tidets zum Verfauf 11., 12. und 13. Juli. Austunft in der Baltimore u. Ohio-Office, 224 Clark. Str., Grand Pacific Hotel-Gebäude. 8,10,1231

## Das frangöfifde Rationalfeft.

Die hiefige frangöfische Rolonie wird in biefem Jahre ben "14. Juli", ben Gebenktag bes Falles ber Baftille, im Columbia Garten, an N. Halfteb Str. und Babeland Abe., feiern. Bum eng= lifchen Teftrebner ift herr Robert 3. Thompfon, ber Gefretar ber "Lafa= pette Memorial Commiffion", erforen worben, währenb Ronful Benri Berou bie frangösische Festrebe halten wird.

\* Der 60 Jahre alte Zimmermann Robert Williams wurde geftern Morgen in feiner Wohnung, Ro. 625 Dun= can Part Place, entfeelt im Bette liegenb vorgefunden. Als Tobesurfache wird herzichlag angenommen.

Bu perfaufen :

# Erste Sypotheken auf Chicagoer Grundeigenthum.

H. O. Stone & Co.,

206 La Salle Str.

Eugene Hildebrand, Biechtsanmalt. A. Holinger & Co.,

Hnpothekeu-Bank, 165 WASHINGTON STR. geld gu 5, 52 und 6 pet. auf Grunbeigenthum Vorzügliche erfle gold-Mortgages in beliebi.

Agenten, Makter und Anwälle

Bir nehmen Applifationen für Darleihen auf erfter Rlaffe Chi: cage Grundeigenthum entgegen. 5, 51 n. 6 Prozent Rello Euren Kunden

4 Telephone : Epref 681. H.O.STONE & CO. 206 La Saile Str.



WESTERN STATE BANK, R. 28. Gde La Salle und Bafhington Str.

Kapital \$300,000.00. Allgemeines Bankgeschäft. — Brogent bezahlt an Epar-Ginlagen. Binfen gute erfte Mortgages jum Verkauf.

febll, m. mi, fa, bu

E. G. Pauling, 132 LA SALLE STR. Geld zu verleihen auf Brund. eigenthum. Erfte Spotheten

zu verkaufen.

279 u. 281 23. Madison Str. Möbel, Teppiche, Defen und haushaltungs.

Gegenstände ju ben billigiten Baar-Breifen auf Rrebit. 85 Angablung und 81 per Boche foufen 850 merth Baaren. Reine Ertrafoften für Aus: fellung ber Bapiere. amfr. male, bw

Samuel Zuckerman, Jr., Deutscher Rechtsanwalt und Rotar, ZIMMER 400, ASELAND BLOCK, Rorboft-Ede Clarf und Ranbolph Str. Rath und Auskuuft affer Art

werden abfolut frei ertheift ... Anfprüche auf Schabeneriat für Berlegung, Unglitd's fälle ober Krivatiaden jeder Art mit Erfolg geftend gemacht, Alles fill und in gröbter Distretion. Abstitate unterjucht und angefertigt. Dotumente ausgestellt und beglaubigt. Bobine. Noten und Schulben jeder Art spenl folletlitter. Reine Gebühren, menn nicht erfolgreich. Office-Stunden von 9 lihr Korm. 1828 5. Weichtstein 5. 2000 follsteilt. ZIMMER 400, ASHLAND BLOCK

Invigorator

Ertratt bon Mals und Sobfen, Erdparter Gottfried Brewing Co.

Tefet die

"Sonntagpoft".

## Abendpost.

Ericeint taglich, ausgenommen Sonntags. Berausgeber: THE ABENDPOST COMPANY. "Abenbpoft": Gebaube ..... 203 Fifth Ava Swifden Monroe und Mbams Str. CHICAGO.

Telephon Main 1498 und 4046. Preis jebe Rummer, frei in's Daus geliefert ... 1 Cent Staaten, portofrei. ..... 83.00 Mit Countagpost ..... \$4.00

Entered at the Postoffice at Chicago, Ill., as econd class matter.

#### Mguinaldo.

Es wird bem Durchschnittsbürger in ber That recht schwer gemacht, fich ein Bilb bon bem Rebellenführer Uguinal= bo gu machen. Die lonale Preffe nennt ihn nur noch Berrather und Banbitenführer und will ihm jebe Bebeutung und beinahe jeden Ginflug abfprechen; bie expansionsfeindliche Preffe magt es faum ein gutes Bort für ben bielge= nannten Tagalen einzulegen aus Ungft, "Berrather" geschimpft zu werben. Wenn man fich im Innern auch unschuldig fühlt, so ift es boch nicht ange= nehm bergleichen genannt zu merben. Es liegen allerdings eine gange Un=

gabl bon Meußerungen bon Erpanfionsschwärmern bor, bie bor bem Mus= bruche bes Philippinenfrieges gemacht wurden und Aguinalbo als einen gang bebeutenben Menschen und mahren Batrioten binftellen, aber biefe Meugerun= gen werben jett zumeift als irrthum= lich bingeftellt, unter ber Behauptung, baß man Aquinalbo bamals noch nicht richtig erkannt hatte. Jest bringt aber bie Monatsichrift "Review of Reviews" einen Artitel, ber dem Tagalen-Füh= rer ein fehr gunftiges Beugnig ausftellt, aber jedenfalls nicht als von lanbesberratherifcher Seite beeinfluft hingeftellt werben fann, benn er ftammt aus ber Feber bes friegsbegeifterten herrn John Barrett, unferes früheren Befandten in Siam, ber bon nichts anberm etwas wiffen will, als von ber bölligen Untermerfung ber Philippinen.

herr Barrett ftellt Aguinalbo als ben "angebeteten volksthümlichen Guhrer" hin, ber "unter bem Schute bes Landes Amerika zurückfehrte, bas mit Spanien Rrieg angefangen hat unb ben Philippinen Freiheit und Unabbangigfeit geben will." Das Bolf glaubte, baß Aguinalbo getommen fei, eine unabhängige Regierung zu errichten und bag bie Umerifaner ihm ba= bei helfen murben. Die Leute maren gu bem Glauben gebracht worden, bag fie eine unabhängige Regierung erhalten follten.

Bon berFilipinos=Regierung, welche Aguinalbo einsette, ichreibt herr Bartett Mitte Ottober 1898: "Er hatte in Malolos einen Kongreß bon 100 Mannern verfammelt, Die in ihrem Betragen, ihrem Benehmen, ihrer Rleibung und Ergiehung einen Bergleich ben Durchschnittsmenschen befferen Rlaffen affatischer ber einschließlich ber 3a= Bölter, paner, aushalten fonnten. Diefe beren Sitzungen ich meh= rere Male beimobnte, betrugen fich mit biel Burbe und Unftand, zeigten Renntniffe ber Debatte und parlamen= tarischen Regeln und hielten einen Ber= aleich mit bem japanischen Barlament aus. Die Minifter Aguinalbos maren fluge Leute, Die ihre Stellungen gu berfiehen ichienen. Bugleich gab es ei= nen großen Stab bon Unter-Gefretä= ren und Clerks, die mit Routine=Ur= beiten febr beschäftigt maren."

Mehnlich anertennend fchreibt Berr Barrett über bie Golbaten Aguinal= bos, nahezu jede Familie hatte einen Bater, Bruber ober Cobn in ber Ur= mee, und biefe mar ber Stolg bes gan= gen Bolfes. "Bo immer Aguinalbo und feine erften Leutnants bintamen, wurden fie mit berfelben aufrichtigen Freude begrüßt, die wir einem erfolg= reichen Brafibenten entgegen bringen.

herr Barrett ift heute nicht mehr

aut zu fprechen auf Aguinalbo, er macht ihm den Borwurf, das Bolf in Unwiffenheit bes Entschluffes ber Ameritaner, bie Infeln gu behalten und gu regieren, belaffen gu haben, und er versucht auch nachzuweisen, bag Abmiral Dewen Aguinalbo niemals formlich anerkannte. Er weiß aber fehr aut und fagt es ja felbft, baß bie Fi= libinog in bem Glauben gehalten mur= ben, baf bie Umeritaner fie unterftuben würben in ber Schaffung einer un= abhängigen Regierung, und außerbem Tiegt eine bom 27. Juli 1898 batirte Depesche Abmiral Dewens vor, in welcher er fagt: "Nauinaldo, ber Rebellen= führer, tam mit breigehn Mitgliebern seines Stabes auf bem "Nashan" hier an. . . 3ch habe ihm zu berfteben ge= geben, bag ich bie Aufftanbischen als Freunde betrachte, ba wir gegen einen emeinfamen Feind fampfen. Er ift im Begriffe, einer Berfammlung bon Inurgentenführern zweds ber Ginfehung iner Zivilregierung beiguwohnen Meiner Unficht nach find biefe Leute en Cubanern an Bilbung weit überegen und viel mehr fahig gur Geloftregierung als bie Gingeborenen Cubas, and ich tenne beibe Raffen fehr gut."

Ungefichts folcher Zeugniffe foulte ian aufhören, von Aguinalbo und einen Kameraben als von eitlen Sohltöpfen, Lanbesberrathern, Raubern u. f. m. gu reben.

## Englifd-Ameritanifde Berbrü-

Wenn bie Deutschameritaner gelaubt hatten, mit ihrem Protest ein Bunbnif Ontel Sams mit feinem lieen Better mit ber weiten Befte, bem eiten Gewiffen und bem großen Daen hintertreiben zu können, so sind sie rathe. Die genauen Instructionen, wels anz gewaltig auf dem Holzwege gesche de der General erhielt, sind na türsgangenen els Monate läßt jedoch zur besen. Das Bündniß braucht nicht lich nicht bekannt gegeben worden. Genüge erkennen, welche Aenderungen

erft abgeschloffen gu merben - es befteht offenbar icon!

Es ift ja mahr; Amtlich ift bas fou-

berane Bolt ber Ber. Staaten, bas fich

befanntlich felbft regiert und feine Berren fonbern nur Diener hat, von bem Abschluß eines anglo-amerikanischen Bundniffes noch nicht in Kenntnig geset worben. Aber bas will nicht viel befagen und es ift tein Beweis. Es ift auch nicht gefragt worben, ob es ben Philippinentrieg wolle ober nicht, und feine Diener haben, wie andere, fehr biele Bebeimniffe bor ihren herren. Muf ber anberen Seite bringt uns heute bas Rabel eine Melbung, bie man nach reiflicher Ueberlegung beinahe als einen schlagenben Beweiß für bas Be= fteben eines Allianzvertrages ansehen muß. Es wird gemelbet, bag Captain Dewitt C. Falls und Captain Francis G. Landon, bom 7. Regiment Nationalgarbe bes Staates New Nort geftern nach einer Parabe englischer Freiwilliger an einem Liebesmahl ber Offigiere ber Westminfter Bolunteers theilnahmen, baf bie Bantetthalle mit amerifanischen und englischen Alagaen geschmudt war und bie Musikkapelle abwechselnd amerifanische und enali= fche patriotische Beise aufspielte. Da= bei wurde natürlich auch ein Soch auf bie Ber. Staaten ausgebracht, und in ber Beantwortung beffelben erflärte Sauptmann Landon, bag, "woim = mer und wannimmer England bie Sohne Umerifasbrau= che, biefelben neben ben Briten ftehen und Schulter an Schulter mit ih= nen marichiren miirhen "

Das ift boch beutlich genug; ber Bertrag ift abgefchloffen. Man wenbe nicht ein, baß bie Gefühlsäußerungen einzelner Offiziere nicht bon Bebeutung maren. Die geftrige Uffare in London erinnert gar ju fehr an bie Berbrüberungsfefte, welche zwischen frangöfischen und ruffischen Offigieren ftattfanden, lange ebe ber Abschluß einer Alliang amischen bem ruffischen Baren und Mariannen bon ben Regierungen eingestanben murbe: und man fage auch nicht, daß ein Bundniß mit Offizieren bes 7. Regiments bon Rem Dort feinen Werth baben tonne, ba es ja bekannt fei, daß dies Regiment nur im Frieben marfchire und bon ber Rriegsarbeit nicht wiffen wolle. Das 7. Regiment von New York zog aller= bings nicht in ben fpanischen Rrieg, bas ift ihm bon bem nieberen Bolte fcblimm berbacht morben, man hat fich auch wundern muffen, daß bas Regiment es magte, ber öffentlichen Meinung berart zu troben. Jene Mels bung aus London gibt die Erklärung. Die Siebener mußten ichon bon ber Alliang und hielten sich berpflichtet, fich zu schonen, bamit fie gegebenen Falls mit ben Englanbern mur= ben Schulter an Schulter marschiren fonnen. Für fo einen lumpigen Rrieg wie ben spanischen, maren fie zu gut; fie warteten auf größeres "Game".

Je mehr man barüber nachbentt, befto überzeugter muß man werben bon bem Beftehen eines Alliang=Ber= trages. Captain Landon fagt: "Bannimmer und woimmer England Ameritas Sohne brauchen mag, werben biefelben u.f.w." Es wird ba nichts ba= bon gefagt, daß Amerika auch die Sohne Englands brauchen tonne, und bag biefe bann auch Schulter an Schulter mit unseren Golbaten marschiren

mürben. Das ift gang nach frangofisch= ruffifchem Borbilbe; bie Ruffen ber= standen die Allians auch nur dahin. baß bie Frangofen ihnen helfen follen, "wannimmer und woimmer" Baterchen fie braucht: und bann muß man icon beshalb annehmen, daß ein Allianzber= trag zwischen Ontel Cam und John Bull befteht und ichon beim Musbruch bes Rrieges beftanb, meil anbernfalls bie Erflärung bes tapferen Saupt= manns ber reine Sochberrath mare. Gin Regiment, bas fich weigerte, für fein eignes Land in ben Rrieg gu gieben und beffen Offiziere bann erflaren, daß fie für ein frembes Land marichiren würden, wann immer biefes Land ruft - ein folches Regiment und folche Offiziere gehören bor bas Rriegsgericht - wenn ihre Sandlung nicht bie Billigung ber Regierung hatte und einer beffern Renntnig ber Umftande entsprang, als bem gewöhn= lichen Bolfe murbe. Es fann taum noch zweifelhaft fein: zwischen ben "angelfachfifchen Rationen" beftanb fcon bor mehr als Jahresfrift eine Muliang, und bie beften Gohne bes Lanbes blieben gu Saufe, um gegebenenfalls für England fampfen gu tonnen. Gie meinten, bie Ber. Staaten würden ihrer nicht bedürfen, und barin hatte fie Recht. Wir tonnen fie auch heute noch gut entbehren. - -

## Berfdiedene Behandlung.

Wer ba glaubt, baß fämmtliche Phi= lippineninfeln ben Ber. Staaten feinblich gefinnt find, nichts bon ihnen wiffen und von ihrer Zivilisation nichts haben wollen, ber hat sich machtig geirrt. Profeffor Schurman, ber Brafibent ber Philippinen-Rommiffion, ber foeben bon feiner fnapp breiwöchigen Reife burch ben Archipel zurud= fehrte, erflärt in feinem Bericht an bas Staats Departement, daß bie Buftan= be auf ben füblichen Infeln ihn gang außerorbentlich befriedigten. "Nahezu überall füblich bon Lugon ift man nach herrn Schuman's, ober nach Gefretar San's Wiebergabe ber Schur= man'ichen Unfichten geneigt, bie ame= ritanifche Dberhoheit anguertennen unb aus ber gunftigen Lage ber Dinge Rugen gu gieben, welche bie amerifanis iche Befetzung in Ausficht ftellt." Das flingt ja außerorbentlich gunftig und in ber That beschloß auch Prafibent McRinlen fofort biefe gunftige Stim= mung auszunugen und ben gur Beit in Manila weilenben Brigabe-General Bates nach bem Suluarchipel zu Schiden, bamit er mit bem Gultan ber Sulus über bie Butunft ber Infeln be(Wir find bereits auf bem Puntte angelangt, es natürlich zu finden, wichtige Mittheilungen bem Bublitum vorenthalten werben). Aber man "berfteht" in Wafhington, baß "man nicht beabsichtigt, Die Autorität bes Gultans zu beeinträchtigen, porausgesett, daß er bie Oberhoheit ber Ber. Staaten anerfennt. General Bates foll ihm die freundlichen Absichten ber Ber. Staaten flar machen unb wird, wenn bas nöthig ift, ihm bie Ber= ficherung geben, daß bie ameritanische Regierung ihm ein fleines Jahrgelb gahlen wird, wie bas die fpanische Re= gierung porbem that."

Daß es bem Brafibenten Schurman möglich war, mahrend einer faum brei Mochen bauernben Rundreife burch bie füblichen Philippinen= und die Gulu= Infeln bie Stimmung ber bortigen Eingeborenen genau gu erforichen, barf man nicht bezweifeln, benn er ge= hört boch gewiffermagen gur Abmini= ftration und bie fann befannt= lich ben Puls eines Lanbes Fluge, fo zu fagen, füh= im len und bie Bergen reben horen mit= im Braufen bon Bliggugen. "Tebby Rofpvelt" hat's bon herrn McRinlen gelernt, warum follte herr Schurman feinem Auftraggeber bas Runfiftud nicht ebenfalls abgelauscht haben tonnen ?! Man barf alfo als Iobaler Bürger nicht zweifeln, bag herr Schurman recht gehört hat, und es wird auch keinem bernünftigen Menfchen einfallen, baran gu zweifeln, baß ber Sulu-Sultan geneigt ift, bie Gegnungen ber ameritanischen Berrichaft angunehmen, wenn bie Ber. Staaten fich berpflichten, feine Macht und Autorität auf ben Infeln in feiner Beife zu beschränken und bereit find, ihm, nach fpanischem Borgange, eine Jahresrente zu zahlen, sobald er nur gewillt ift, die Oberhoheit ber Ber. Staaten anzuerfennen. Wollte man Aguinalbo und ber Patrioten= - foll beifen Rebellen = Regierung auf Qu= zon ähnliche Angebote machen, fo murben biefe fich mahricheinlich fehr fcnell ebenfalls bereit erflären, bas anzunehmen.

Wir werben immer fpanischer und find jett schon bei bem spanischen Ausfluchtmittel ber Bestechung angelangt. Die Spanier gahlten bem Gultan ber Sulu-Infeln ein Jahrgelb, bamit er fich ruhig verhalte und es fich gefallen ließe, daß auf den Landfarten ber Un= gläubigen feine Infeln als Theil ber spanischen Rolonialmacht aufgeführt wurden, mahrend er auf ben Infeln felber unumgeschräntt herrschte.

Der Gultan ftand fich fehr gut babet

und man borte erft bon ihm, als bas fpanische Jahrgelb aufhörte. Wahr= scheinlich um zu fondiren, ob man auch aus bem neuen "herrn" einen Tribut herausschlagen konne, schickte er bor einiger Zeit Genbboten nach Manila, aber man mar bamals in ber fpanischen Tattit noch nicht fo weit gefommen, und gab bem Gultan mohl eine Ab-Db nun feitbem ber Gul= fage. tan als ichlauer Gefchäftsmann einen kleinen Drud ausübte burch angebrohte Unterftühung ber Taga= auf Luzon ober ob nur bas Bebürfniß, einen fleinen Erfolg ju schaffen, ber bie Stimmung über bie Philippinen=Frage etwas beffern wiirbe, maggebend mar-ficher scheint baß herr Schurman ben Gultan befuchte, um ju feben, ob er noch fo reundlich gefinnt und bereit fei, ter Wahrung feiner bollftandigen Mutorität auf ben Infeln, und gegen ein fleines Jahrgeld, die Oberhoheit ber Ber. Staaten anquerkennen. Da bie spanischen Jahreszahlungen für ben Sultan unwiederbringlich berloren find, mare er ein Rarr, wenn er bie ameritanischen Dollars nicht anneh= men wollte und fo werben wir borausfichtlich in ber nächften Zeit von einem "großartigenErfolg berfriedlichen und entgegenkommenben Politik Prafident McRinlens" hören, Die "ohne einen Schwertstreich ober Schug ben Ber. Staaten ben Befit ber Gulu-Infeln ficherte und jebe Störung bes Friedens auf ben Infeln berhutete". Und wenn man bann noch hört, bag auf ber Infel Negros eine "Some rule"=Regierung eingerichtet murbe, bann merben bie Ab= miniftrationsblätter und -Freunde bellauf jubeln, und forbern nun aber auch nicht bie geringfte Nachficht mehr gu haben mit bem Rebellen Aguinalbo und feinen Rauberbanben, benn es fei boch nun flar, bag alle Welt im Often Uffens fich nach ber ameritanischen Berrichaft fehne und bas Bolt bon jenen nichts wiffen wolle. Betrachtet man bie Sache aber bon

einem weniger lopalen Stanbpuntt aus, bann wird man finden, bag bie Ber. Staaten bon allen ihnen gugefal= lenen afiatifchen Infeln ben rudftanbigften bollige Freiheit geben, barauf bergichten, fie gu givilifiren und ihrem herricher noch bezahlen, bamit er Rube halte, daß sie ben et was fortgeichrit= tenen bie "Home rule" also böllige Selbstregierung zugestehen, auf ber bebeutenbfien Infel einen blutigen Rrieg führen, weil ihre intelligenten und givilifirten Bewohner fich bedingungslos unterwerfen fich feine neue Fremd= herrschaft gefallen laffen wollen, nach= bem fie zumeift burch eigene Rraft bon

## Wabrifate und andere Ausfuhr.

ber alten befreit worben waren.

Wie fcon früher bemertt, ift es nur ber Bunahme ber Musfuhr unferer 3n= buftrie-Erzeugniffe zu banten, bag bie Gefammtausfuhr bes eben beenbeten Rechnungsjahres nicht im Bergleich jum Borjahre eine größere Abnahme zeigt. Denn bie Musfuhr faft aller an= beren Erzeugniffe hat eine beträchtliche Berminberung erfahren, insbefonbere bie Getreibeausfuhr.

Für ben Monat Juni ift noch tein Musmeis erfchienen. Die Bufammen-

in ben einzelnen Ausfuhrpoften ftatte | richte wenben. Als Grunde ber Beangefunden haben.

Es zeigt fich ba an Brobftoffen und fonftigem Getreibe im Bergleich jum bungen gegen nicht im Staate anfaffige Borjahr eine Abnahme um \$51.700. 000. Die betreffenbe Musfuhr ber elf Monate bes jest bergangenen Jahres beträgt \$243,874,000, die des Borjahres \$294,603,000. Die Abnahme beträgt für Gerfte \$4,100,000, für Mais \$5,000,000, Safer über \$10,= 000, Roggen faft \$2,500,000 und Bei= gen über \$32,000,000. Dagegen zeigt Weizenmehl eine Bunahme um \$3,= 100,000.

Minder groß ift bie Abnahme Provifionen = Ausfuhr. Der Werth biefer Ausfuhr ftellt fich für bie elf Monate bes vergangenen Jahres auf \$173,514,000, um \$5,800,000 meniger als im felben Zeitraume bes Borjah= res. Um bedeutenbften ift bier bie 216= nahme in ber Ausfuhr bon Speck und Rafe. Bunahmen zeigen Talg, Schmalz, Schweinefleisch, Schinken und Dleo (für bie Runftbutter=Berei=

Die Ausfuhr von Robbaumwolle hat eine Werthabnahme um über \$24,000,000 erfahren, die hauptfach= lich auf Rechnung bes geringeren Prei-

In erfreulichem Gegenfat hierzu feht bie Fabritat-Ausfuhr. Diefer Zweig unferer Musfuhr hatte im Bor= jahre einen Werth von \$290,697,000 erreicht. Für bas lette Jahr wird fich nach ben Ergebniffen ber erften elf Monate zu urtheilen, ihr Werth auf wenigftens \$335,000,000 ftellen.

Es ift intereffant, bas Wachsthum biefer Musfuhr zu berfolgen, bas in ben letten Jahren alle Erwartungen übertroffen hat.

Im Jahre 1860 betrug bie gefammte Musfuhr ber Ber. Staaten an Fabrita= ten nur \$40,000,000, im Jahre 1870 erft \$68,000,000 und im Jahre 1880 nicht mehr als \$102,000,000, obgleich fie im Jahre 1877 fcon \$133,000,000 erreicht hatte. Im Jahre 1890 mar fie auf \$151,000,000 geftiegen, fo baß fie feither, in ber furgen Spanne bon neun Jahren, fich mehr als verdoppelt hat.

Much in ber erften Galfte bes jest gu Enbe gehenben Jahrzehnts ift bas Bachsthum nur ein bergleichsweise ge= ringes gewesen. In den Jahren 1892 und '93 war der Werth ber Fabrifat= Ausfuhr je 158,000,000, in ben fol= genben zwei Jahren je \$183,000,000. Dann ift es in rafchen Sprüngen auf= warts gegangen. Im nächsten Rechnungsjahre (1896) ftieg ber Musfuhr= werth auf \$228,000,000, im Jahre 1897 auf \$277,000,000, im Sahre 1898 auf \$290,000,000, im 1899, wie gesagt, voraussichtlich auf \$335,000,=

In fünf Jahren hatte barnach eine Bunahme um 83 Prozent ftattgefun=

In einzelnen Zweigen ift bie Rate ber Zunahme eine noch erftaunlichere. So ift die Musfuhr bon Gifen= unb Stahlfabrifaten von \$21,000,000 im Jahre 1889 auf \$70,000,000 i. 3. '98 geftiegen. Im felben Zeitraum ift bie Musfuhr bon Rupferfabritaten bon \$2,348,000 auf \$32,180,000 gewach= fen, hat fich alfo verbreizehnfacht. Die Musfuhr bon Leberfabritaten bat fich (im nämlichen Zeitraume) faft perbob= pelt und die Ausfuhr von Baumwoll= Fabrifaten zeigt eine Bunahme um annähernb 70 Progent.

Die porgenannten find bie einziger Waarentlaffen, beren Jahresausfuhr \$10,000,000 überfteigt. Unter benen, beren Werth zwischen \$5,000,000 und \$10,000,000 fteht, find hervorzuheben: Aderbau-Gerathe mit einer Bunahme von mehr als 100 Prozent; Papier= und Papierfabritate, mehr als 300 Prozent; Solg und Solgfabrifate, faft 50 Prozent: Paraffin und Paraffin-Bachs, faft 200 Prozent; Chemitalien, Droguen und Farbstoffe, über 80 Pro-

Bemertenswerth ift berlimftand, baf auch bie fürglich eingetretene große Preisfteigerung bem Wachsthum biefer Musfuhr feinen Ginhalt gethan bat. Co ift die Ausfuhr von Stahl= und Gifen= fabrifaten im letten Mai noch um 20 Prozent größer gewesen als sie imMai 1898 war. Es ift barnach eine berech= tigte Erwartung, bag bie Steigerung auch weiterhin fortbauern wird, und bie Erzeugniffe bes ameritanifchen Ge= werbefleißes in immer größerem Mage ben Weltmartt fich erobern werben. (Weftl. Poft.)

## Berfiderungs=Trufts.

Muf Grund bes im Jahre 1895 erlaffenen Unti-Truft-Gefetes besStaa= tes Miffouri find bort fünfundfiebgig Feuer=Berficherungs=Gefellichaften gur Ginftellung ihrer Geschäfte im Staate gezwungen worben. Bor bem Infraft= treten bes Gefeges gehörten bie Gefell-Schaften gu einem Berbanbe (Unberwriters' Affociation), welcher bie Ber= ficherungsraten, mit welchen biefelben gu arbeiten hatten, feftfeste. Um ben neuen Beftimmungen aus bem Wege gu geben, organifirten bie in St. Jofeph bomiligirten Bertreter ber Befellichaften einen "Unbermriters' Social Club", unier welcher Berbinbung fie fich eben= falls über bieRaten berftanbigten. Much biefe Diganifation berftogt, wie bas Obergericht bes Staates nun entichieben hat, gegen bas betreffenbe Gefet, fie ift, um die Sprache bes Gerichtshofes zu gebrauchen, ein "offenbarer und noch bagu ungeschidter Truft, ein Baft, eine Berftanbigung und Berbinbung, bie Unti-Truft-Gefete gu umgeben", weshalb ihr ber Geschäftsbetrieb im Staate unterfagt wirb.

Die betroffenen Gefellichaften, bie freilich wohl nicht werben in Abrebe ftellen fonnen, baß fie, um ben Bettbe= werb gu unterbruden, betreffs ber Raten gemeinschaftliche Sache gemacht ha-ben, wollen sich nun an die Bunbesge-

CASTORIA Für Sänglinge und Klader.

Basselbe Was Ihr Frueher Gekauft Haht.

ftanbung bes Urtheils geben fie an, bag bas Gefet ungerechte Unterfchei-Befellichaften macht und bag Berfiche= rung nicht als Waare unb Sanbelsar= tifel betrachtet werben fann, mithin von ben Beftimmungen bes Befeges ausgenommen fein follte. Bur Rechtfertigung ihrer Bereinbarung erflären fie, baf ohne biefelbe ber Mitbewerb burch Unterbieten ber Raten bas Ge= ichaft bolltommen ruiniren und bie Leiftungsfähigfeit ber Gefellichaften berart beeinträchtigen murbe, ban bas Publifum schlicklich felbst baburch ge= schäbigt werben mußte. Bei schweren Brandverluften würden bie Gefellichaf= ten gar nicht im Stanbe fein, gum bol-Ien Betrage ber Berficherung Erfat gu leiften. Das ift eine Frage ber Ge= fchäftspolitit, mit welcher fich bas an= gerufene Gericht freilich nicht gu befaf= fen hat; es wird nur festauftellen ha= ben, ob bas Gefet verfaffungswidrig ift ober nicht, refpettive, ob ein Staat bas Recht hat, für auswärtige Gefell= Schaften gewiffe Bedingungen betreffs ibrer Beschäftsführung innerhalb fei= ner Jurisbittion borguschreiben. 3ft bas Borgeben ber Staatsgejeggebung unanfechtbar, bann hat bie Berufung ihr Ende. Die Gefellichaften werben bann bersuchen muffen, in irgend einer Form bem Gefete gu genügen, falls fie 28 nicht borgiehen, ben Staat auf bie Silfe ber einheimischen Gefellichaften angewiesen fein zu laffen, Die im ge= wöhnlichen Berlauf ber Dinge ausreis chend fein mögen, schwere Berlufte aber gu ertragen nicht im Stanbe fein burften. Die Bertheilung ber Berfi= cherung auf fo viele Gefellichaften in verschiedenen Theilen bes Landes ift es, welche die volle Erfatfähigkeit bei gro= Ben Feuersbrünften, bei benen Millionen Werthe in Flammen aufgehen, ermöglicht. Die Frage ift in ber hauptfache eine ber inneren Politit bes Staates. Wenn bie Bebolferung fin= bet, baß fie unter bem Befege ihre eige= nen Intereffen schädigt, wird fie balb auf Abichaffung beffelben bringen. 3m Allgemeinen fann eine Bereinbarung ber Berficherungsgefellichaften gwedmäßig im Intereffe bes Bublifums fein, mag aber auch migbraucht werben, ebenso wie bie "Bools" ber Gifen=

#### Wetttelegraphiren.

Das Rabel hat bereits über die Er=

gebniffe berichtet, bie bei bem Wetttele=

graphiren, das zu ben Beranstaltun=

bahnen, die vielleicht eine öfonomische

Rothwendigfeit für biefelben find und

boch bon ber nationalen Gefetgebung

(Mil. Berolb.)

als unzuläffig erflärt werben.

gen bes jungft in Como, Stalien, ftatt= gehabten Internationalen Telegraphi= sten-Rongresses gehörte, zu verzeichnen waren. Die ichnellften Leiftungen be= standen barin, baß auf bem Morfe= Apparat 520 Worter in 42 Minuten 42 Setungen und auf bem Sughe3= Apparat 1040 Worte, also bie boppelte Ungahl, in 32 Minuten 38 Sefungen übermittelt murben. Gemöhnlich mirb angenommen, daß in berfelben Beit auf bem Sughes-Apparat noch einmal fo viele Worte wie auf bem Morfe=Appa= rat telegraphirt werben tonnen. Diefer Makftab wird bon ben beutichen Telegraphenberwaltungen amtlich angelegt. Go ift auf bem europäifchen Festlande in ben Berträgen, Die fich auf die Bachtung von telegraphischen Lei= tungen beziehen, die Beftimmung ge= troffen, baf, wenn bie Uebermittelung mittelft Sughes-Apparates gefdieht, in einer Stunde minbeftens 800 Morte und, wenn bie Uebermittelung mittelft Morfe=Apparates geschieht, in einer Stunde minbeftens 400 Borte gu telegraphiren feien. In ber Wirtlichfeit berichiebt fich biefes Berhältniß, wie auch ber Musgang bes internationalen Wetttelegraphirens lehrt, noch au Gunften bes Sughes-Apparates, In Como find auf bem Morfe-Apparat 520 Borte in 42 Minuten 42 Sefun= ben übermittelt worben; bas gebe auf bie Stunde 730 Worte. Muf bem Sughes-Apparat bagegen wurden in 32 Minuten 38 Sefunden 1040 Borte übermittelt; bas gabe auf bie Stunde 1920 Worte, bas Berhältnif ber Leiftungsfähigfeit zwischen Morfe unb hughes stellt fich also nicht wie 1 gu 2, fonbern fogar wie 1 gu 24. In Fach= freisen ift man barüber nicht bermunbert. Man ift eher gewiß, trop biefes Berhältniffes bie auf bem Morfe=Up= parat erzielte Leiftung für noch er= ftaunlicher als die auf bem hughes-Apparat erzielte zu halten. Im Ue= brigen fieht man beibe Leiftungen nicht für unerhört an. Was ben hughes= Apparat betrifft, fo gibt es Beamte, bie im gewöhnlichen Dienft bei ber Uebermittelung bon Beitungs-Telegrammen, insbefonbere Parlamentsberich= ten, 1500 bis 1600 Worte in ber Stunde liefern. In Como aber han= belt es fich um ein Wetttelegraphiren! Für die Schätzung ber in Como er= gielten Leiftungen ift auch bie Feftftellung bon Bebeutung, in welcher Spra= che die übermittelten Worte abgefaßi maren. Tefegramme in frangofifcher Sprache weisen burchichnittlich mehr furge Worte auf als folche in beutscher Sprache. Roch fnapper, weil reicher an furgen Bocten, find Telegramme in englischer Sprache. Je mehr furge Borte aber unter ben 520 begiehungsmeife 1040 in Como übermittelten Worten fich befanben, befto weniger aroft ift bie Leiftung. Telegramme in italienischer Sprache hintvieder find an langen Worten reicher als Telegramme in beutider Sprache. Danach find bie Graebniffe bei bem Bettielegraphiren in Como am erftaunlichften, wenn es fich um bie llebermittlung bon Worten

in italienischer Sprache, und am me-

nigsten erstaunlich, wenn es fich um

bie Uebermittlung von Borten in eng-

lischer Sprache gehandelt hat.

Breifen! Brenner Gas Defen, reie Ridel vergiert . Brenner Gafolin Defen Gas Defen, reicht mit 1.19 . 2.48 Rügliche Gaden für's Saus. Glas-Baaren ertra billig! alte Beeren-Service, bestehend aus Frucht-Tellern und einer Schuffel . ie Glas Tijch-Service, enthaltend D Zuderdose, Rahmtopf, 29c 10c Irdene Baaren. Berren-Unterwäiche u. Bemben. 19c werth We, Stud rtreul-Heuben (Regligee) aus feinem S ftreiften Stoffen, einzeln werth bis 3u einem Bollar, nur ine Mybras Regligee-Hemben, neueste Muster, werth bis 3n 95c, nur 59c 48c Anaben-Angüge und Sofen. maich: 98c Die besten Anguge im een, redugict 311 gemachte Aniehosen, 2 große Partien gemachte Aniehosen, 2 große Partien 15e freihen 3-13 15e Gegen den Ruft. In England bat fich fürglich eine Bereinigung gebilbet, bie einen recht

originellen 3med verfolgt. Es handelt fich diesmal um - ben Rug. Der Antifuß-Rlub behauptet, baß es nicht nur im höchften Grabe ungefund, fon= bern auch unmoralisch fei, sich zu fuffen, ohne bon Bergensgrund bagu getrieben gu werben. Er will alle Rüffereien abgefchafft miffen, ausge= nommen ben Rug aus Liebe, ber un= anfechtbar und ununterbrückbar ift. Es gibt gemiffermagen brei Rategorien bon Ruffen: ben Gewohnheitsfuß, ben Freundichaftstuß und ben Liebes= ober Bartlichkeitstuß. Das Beftreben ber Antitug = Befellichaft mirb nun fein, bie beiben erften Urten bollftanbig ausgu= mergen. Diefe Ruffe find - wie in letter Beit icon häufig bon Mergten nachgewiesen worben ift - in ber That gefundheitsschädlich. Unter Gewohn= heitstuß verfieht man wohl hauptfach= lich ben zwischen Eltern und Rinbern täglich einige Male ausgetauschten Lippengruß. Wenn nun ein Glieb ber Familie einen unangenehmen Ratarrh hat, so ift es boch wahrhaftig nicht nothwendig, baß fich alle Ungehörigen bes bamit Behafteten gleichfalls mit bem Uebel herumplagen. Noch mehr gu berbammen aber find Freundichafts= fuffe, Die felten bon einem Bergens= bedürfniß bittirt werben. Die Untifuß=Liga nennt ben Bartlichkeitsaus= taufch zwischen Frauen icheinheilige, lügenhafte Liebtofungen, und ben Begrugungstuß gwifchen Mannern, ber frangofifchen Urfprungs fein mobil bürfte, verurtheilt fie als lächerlich und grotest. Gine wirtlich ernft au nehmende Frage ift bie, auf welche Weise die Rinder bor ben geradezu ge= fährlichen Bartlichfeiten Frember gefdugt werben tonnen. Die Gefellichaft fcblägt bor, Mebaillen ober Schleifen einzuführen, welche alle Bartlichteits= beweise liebevoller Menschenfreunde

## Lofalbericht.

## Alte Saudegen.

ftreng gurudweifen.

3m Cherman Soufe hielt geftern Nachmittag ber Berband ber Beteranen aus bem meritanischen Rriege eine tameradichaftliche Zusammentunft ab. Colonel P. T. Turnlen, von Sighland Part, ber bor breiundzwanzig Jahren gum erften Prafibenten bes Berbanbes gewählt wurde und biefes Umt auch heute noch betleibet, führte ben Borfit in ber Berfammlung. Bon ben ur= fprunglichen 92 Mitgliebern ber "Mexican War Beteran Affociation of Coof County" gehören bem Berbanbe

heute nur noch 15 attibe Mitglieder an. Das ältefte Mitglied ift I. S. Mons= fteren, ber bereits über 85 Jahre gahlt, mahrend fich ber "jungfte Ramerad", Legrand Cor, auch fcon ben 70ern nähert.

Dige-Prafibent Francis Benton unb Schahmeifter D. L. Juergens befleiben ihre Memter ebenfalls ichon feit Grun= bung bes Berbandes .

Die gegenwärtigen Mitglieber ber "Mexican War Beteran Affociation" find: Col. P. I. Turnlen, Francis Benton, D. L. Juergens, henry Bubbe, B. M. Coulter, Camuel Collyer, B. 3. Sighlen, C. C. B. Solben, Senry Major, A. B. McLean, I. S. Monefteren, Murran F. Tulen, Sampfon 2B. Wood, Louis Reffel und Legrand

## Rurg und Reu.

\* Gin Zigaretten rauchenber Jungling warf geftern-ob mit Absicht ober nicht, ift nicht festgestellt worden-bem Lömen "Leo" bon ber Lincoln Part= Menagerie ein brennenbes Bunb= holz in bie Mahne. Das Thier murbe hierdurch zu einem fo lauten Protest und fo wuthenbem Gebahren beranlaßt, daß bie Schaar ber bor bem Rafig ftehenden Besucher sich im Ru berlief. Erft nach geraumer Zeit gelang es bem Thierwarter De Brn, ben ent= rufteten Lowen wieder gu befanftigen.

" Wie feinerzeit die "Abendpoft", fo ift auch bie "Sonntagpost" mit einem Schlage vollsthumlich geworden. Gie bietet für 2 Cents fo viel, wie bie bisherigen Sonntags-Beitungen für 5 Cents und empfiehlt fich wegen ihrer großen Berbreitung auch schon für Anzeigen. Zu beziehen burch alle Träger ber "Abendpost" und durch die meisten Zeitungshandlungen.

Commer-Defen gu redugirten Mue unfere Damen-Baifts muffen geben! Bir haben die Preife bemgemaß gemacht. 3br folltet nur die Baifis feben, die wir ju 250 verfaufen! Duslin Unterhofen für Dlabchen, mit Spigen befest, per Baar . . . Rleiderzeuge. Reue Plaibs Entwürfe biefer Saifon, 15c 23c 40 Boll breiter ichtwarzer Alpacca, per Pard . . Amportirte frangofifche Crepons in erhabener Mufiern, Werth \$1.00 - 690 Refter billig wie niemals - hier ift Butterine in Country Rollen . . . . . . . . 13e 10e 15e . 7e 41e . 5e 15e Boll Gream Bridfaje, Bib. Beiner Cantos Raffee, Pfb. . Wild Cherry Phesbhate, Flafche . . .

"Little Giant's Kandylabat, 1 Pfb. Eimer 3RY Stärte Radet Argo Alumbenftarte, 4 Kinnb. Beite Qualität Seifen-Chips, 3 Afb. 1 Ct. Flaiche Waichblau, Flaiche 1 Cuartflaiche Animonia, Flaiche Armours Zaundru Seife, 7 Stild für Grandma's Waichpulver, 3 Padete für

Berhängniftvolle Rolliffon.

**MOELLER BROS. & CO.** 

MIS geftern Abend herr Arnold Schraber, wohnhaft Ro. 429 Lincoln Mbe., auf feinem Fahrrabe im Diberfen Boulevard um eine Ede bog, ftieg er mit einem ihm entgegentommenben anderen Rabler gufammen. Beibe ta= men ju Fall; mahrenb aber Schraber babei eine fehr fchwere Berlegung am Ropf erlitt, fcheint ber bisher noch nicht ermittelte unbefannteRabler un= berfehrt geblieben gu fein, benn er be= ftieg fein Stahlroß fofort wieber unb machte fich auf bemfelben aus bem Staube. Der ben Berungludten behandelnde Argt tonftatirte einen Schäbelbruch und erflarte ben Buftanb feis nes Patienten für fehr gefährlich. Todes.Mujeige. Bermanbten und Befannten bie frantige Radticht, if unfer Bater, Grofbater und Urgrofvater enriftan Remftid.

Sanftag, ben 8. Juli. Radmittags 34 Uhr entschlafen in. Die Beerdigung findet am Dienftag, ben 11. Juli. Radmittags 2 Uhr bom Trauerbaufe, 739 Lincoln Abe., nach der St. Hauts-Kirche, Frzewater Abe. und Clarf Str., und bon da nach Rofe Sill fatt. Um ftille Theilnahme ditten die betrübten Sinterdiedenen Oenrh Numfild, Söhne. Stumfild, Schne. Rugulta Wafedach, Adhn G. Paledach, Jenn G. Paledach, Jenen Polid, Schwiegersbine,

#### Todes-Ungeige.

Greunben und Befannten bie traurige Radricht, f mein geliebter Gatte und Bater Bilbelm 6. Ceipp

bon 31 3abren felig im herrn entichlafen Berbigung findet ftatt am Dienftag, um 1 Trauerbaufe, Rr. 371 22 Ett., nach Datm ftille Theilnahme bitten bie tiefbetrubten

erbliebenen.
Liffie Scipp, Gattin.
Elfie Ecipp, Lockee.
Michael und Aafe Scipp, Eltern.
Michael und Julia Mehee, Schwiegereitern.
Jatob, Kate, Loulia, Gmma und Auna
Ecipp, Ceichwifter,
nebst Berwandten.

## Todes-Angeige.

Greunden und Befannten bie traurige Radricht, Michael Thomes

bon 75 Jahren felig im herrn entschlafen Beerdigung findet ftatt bom Trauerhaufe, 12. Str., Dienstag, ben 11. Juli, um 9 9 der bl. Treifaltigleits-Kirche und bon ba

dem St. Konisquis:Gottesder. Matia Lukaniskh, Theresa, Nucia, und Kate Thomes, Löcker Midgael. Jokeph, hrant, Beter und Dr. J. J. und Au. M. Thomesh, Söhne.

## Zodes-Mingeige.

Freunden und Befannten Die traurige Rachricht,

Johann Bagner im Alter bon G Jahren fanft entidlafen ift. Die Beerbigung findet fiatt am Dientiga um 10 Uhr. vom Traucebanie, 839 34. Str., nach 48. Str. Devot bei Cars nach St. Marien Kirchhof. Die trauernden

Ronrad, Ratharina, Mathias, Johann, Seinrich, Ridolaus, Joseph und Peter, inder.

## Zodes:Mugeige.

Freunden und Befannten Die traurige Rachricht,

Emily Rrauter am Sonntag, ben 9. Juli, Wends 10 Uhr im Alter bon 24 Jahren sanft im Herrn entschlefen ist. Die Beerbigung findet am Mittwoch, den 12. Juli, Rads-mittags 42 Uhr vom Arauerbaufe, 181 R. hum-bolot Str. aus, nach Graceland factt. Um flück Theilnahme bitten

Geftorben: Fran Elizabeth Rad. geliebte Gattin bon G. S. Mad, im Alter bon 43 Jahren. Die Perebigung findet am Dienftag, ben 11. Juli, um 2 Ubr, bom Trauerbaufe, 1709 Deming Place, nach Graceland hatt. Um ftilles Beileid bitten die traueruben hinterbliebenen.

Geftorben: Bertha Etruby, geliebte Cattin bon John Struby, Mutter von Maria, Balter, Selma und Bertha. Beerdigung Dienstag Nachmittag um 2 Ubr, bom Trauerbaufe, 599 Bells Str. — Die betrübten Geschwister und Eltern: Maria und August

Chicago's popularfler und feinfter Sommerand Samilien-Vavillon. EMIL CASCH.

Thealer-Vorflellung Tele jeden Albend und Countag Radmittag, in SPONDLYS GARTEN. Rord Clart Str., 1 Blod nordlich vom Gerrie Botes Bene Gefcufdafs jede Bode. 31n. t. 108ml

Kinderwagen- Sabrik 199 C. Northan Mitter tauf Eure Anderwagen in dieser beinigken Fabrit Chicagot. Ueberbeiten biefer biligken Fabrit Chicagot. Ueberbeitener biefer Augeige erhalten einen Spin. — Wie verlaufen uniere Waaren zu erkaunlich bichigen Preisen und erlouren ben Aufgern manchen Dolar. Ein feiner Wild gewolkerter Zweschierer wagen für K.00, noch bestere für 18.00. Wir reducten, tanichen um und verstagen gehört. Abende aften.

18m2. momitragen



SONNTACPOST.

#### Bergungungs-Edegweifer.

Theater: Bomer 1 .- Becaufe Che Loved bim Go". Stubebater .- "Mitabo". Grand Opera Soufe .- "Arizona". Dearborn .- "Dellow Rofes" und "Three hats". Coptins .- "Capt. Swift".

Rongerte: Bismard : Garten. - Jeben Abend und Conntag Bormittags und Abends Rongerte. Berlin : Barten. - Rongerte allabenblich

#### Lofalbericht.

und Sonntag auch Rachmittags.

#### Erheblicher Buwachs.

Der neue Adreffalender enthält 560,000 Mamen.

Die Einwohnergahl marde demnach rund 2,000,000 betragen.

Die Firma R. R. Donnellen & Co. hat ben ftäbtischen Abreftalenber für's Jahr 1899 fertiggeftellt. Derfelbe ent= halt bie Ramen und Abreffen bon 560,= 000 Personen, 30,000 mehr, als im borigen Sahre. Die Berausgeber bes Abregbuches berechnen hiernach, bag bie Ginwohnergahl ber Stadt fich auf rund 2,000,000 ftellt. Der neue Abreftalender wiegt gehn Pfund. Er ift bas umfangreichfte berartige Bert, bas bisher überhaupt zusammengestellt worben ift. Gelbit bie Ubregbucher bon London und Paris enthalten nicht annähernb fo viele Ramen, wie bas hiefige für bas laufenbe Sahr.

Das erfte Chicagoer Abregbuch wurde im Jahre 1838 beröffentlicht und enthielt, auf 45 Seiten, 1,220 Ramen. Das Gewicht bes Buchleins betrug ein Achtel Pfunb. 3m Jahre 1843 murbe ein Abreffalender heraus= gegeben, ber 2,024 namen enthielt. 3m Jahre 1853 war die Bahl ber er= mittelten Abreffen auf 8,960 angemachfen, und in weiteren gehn Sahren auf 49,663. In Die nächfte Defabe fiel bie Berftorung bes größeren Theiles ber Stadt burch Feuer. Richts befto= weniger enthielt ber Abreftalenber für 1873 133,043 Namen. Im Jahre 1883 gab bas "City Directory" 196,960 Ramen und Abreffen an. Geither hat fich biefe Bahl nabezu berbreifacht. Die Familie Smith, welche früher die gahl= reichfte im Abreftalenber mar, und bas auch wohl noch ift, wenn man ihre Seitenlinien: bie Smbths unb Schmidts, die Schmitts und Schmieds und Schmig's mitrechnet, hat die Führung fchon längft an bie Johnsons abtreten muffen. Während bie Smiths bierzehn und ein Drittel Seiten in dem Buche einnehmen, find gur Aufgahlung ber Johnsons fiebengehn Geiten gebraucht worben, und wenn man bie Johnftons und Johnftones hingurech= net, fogar neunzehn Seiten! - John Smith tommt in 299 Eremplaren por, John Johnson aber ift ein Begriff, ber fich im Abregbuch 496 Mal wiederholt! - Die Anderfons brauchen für ihr Ramens = Regifter elf Geiten bes Buches, bie Browns und bie Millers je acht, bie Nelfons fieben, bie Beter= fons mit ben Beterfens und bie Olfens mit ben Olfons je fechs, bie Jones's fünf und ein halb.

## Der Glub ber Sundertjährigen.

Gin Rlub ber Sunbertiabrigen ift pragnifirt mor: ben. Der Zwed biefes Alubs ift, die Bedingungen zu Kubiren, welche Langlebigfeit forbern. Rach vielen er-schöpfenben Stubien und nutglofen Unterlungen muffen seine Mitglieder, wie jede benkende Verson zu ein bobes Alter au erreichen, ber ift, Die Gefundbeit beftens in Acht zu nehmen. Mit allem gehörigen Re-fpeft unterbreifen wir bas Studium bon hoftetters Magenbitters aur Beachtung. Es ift dies ein Sidr-tungsmittel fur eines ber jum Leben nothwendigften Lebensorgane — ben Magen. Fünfzig Jahre lang hat es Berftopfung, Unberdaulichteit, dronische Dyspepfie, Gallenbergiftung, Leber- und Rierenichwäche und sämmtliche ber schredlichen Uebel gebeilt, welche von einer gestörten Berbauung bertommen. Es schafft ftarke Mägen, reiches rothes Blut, und stetige, fraftige Rerben. Wenn 3hr ein Erfagmittel bafu annehmt, fo erwartet davon nicht, daß es wie So-ftetters Bitters heilt. Achtet darauf, daß eine Bri-

## Die Anti-Truft-Liga.

In ber letten Sigung ber Erefutive ber "Illinois Anti=Truft Lea= que", bie in bem Gebaube Rr. 69 Dear= born Str. abgehalten wurde, find nachgenannte herren zu Mitgliebern bes Bentral=Musichuffes für ben biefigen Aweigberband ernannt worden:

Martin Ban Allen, henry 3. Donoban, Martin B. Madden, John Bow= ers, John 3. Altpeter, James P. Mallette, E. R. Brainerd, William G. Ufch= late, Paul D. Stensland, Mart Q. Cramford, John G. Dehmen, John Summerfield, John Mayo Palmer, M. C. McDonald, John E. Fitpatrid, John 3. White, Felix Whso, P. J. Gorman, Miles Geringer, George 23. Geary, Frant U. Stauber, Jaiob Beiß= ler, Peter Riolbaffa, J. W. Richards, Charles E. Felton, Mug. Schweim, Geo. M. Schilling, Robert G. Burte, Charles C. Schumacher, Walter Thomas Mills, Emil Soechfter, Albert 3. Olfon, Billiam Gisfelbt, Geo. Rerften, Dr. Charles 2. Jentins, Spencer Rim= bell, Albert Madlener, Bhron E. Fifh, John F. Higgins, Thomas A. Cantwell, Sherman B. Cobu, M. J. Rean, Charles 3. Ropida, Erneft hummel, Benry Studart, B. M. Blumenthal, Dr. Ferdinand henrotin, James Conrohd, Wm. P. Lawton, A. J. Sloan, John Siman, James 3. Townfend, E. W. Stanwood, Otto Hulsman, Edward F. Cullerton, B. S. Mabben, Er-Alb. Jof. S. Francis, Ifaac 2. Bowell, Benry Linnemeber, Mug. Behrens, henry W. Sill, B. F. Sannes, 20m. E. Baulfen, C. S. Berrigo, Dr. I. J. Reid, B. F. Rhan, Bm. Quin= lan, James U. Quinn, hermann Ul= fculer, Charles Burmeifter, William Loeffler, Simon Schaffer, Dr. 3. R. Tobb, John T. Ruffell, Charles B. Rector, Richolas Wallenborn, James 3. Cray, Hugh Warb, Frant Brigna= bello, Geo. C. Lente, M. J. Butler, Napoleon Barfaloux, B. A. Edart, Edward M. Lahiff, Jonathan B. Taplor, Geo. R. Davis und Charles Barn. Diefer Zentral-Ausschuß wird fich im Laufe biefer Boche bermanent or-

ganifiren, und Martin B. Mabben

wird mahrfceinlich jum Borfiger er-

#### Zödtlich verwundet.

Beimkehrende Difnitbefucher gerathen in einen blutigen Streit.

Bei ber Rudfehr bon einem Bifnit. an welchem fie geftern Nachmittag in bem Borort Riberfibe theilgenommen hatten, geriethen mehrere Männer, meiftens polnische Arbeiter, in einen Streit, ber einen blutigen Berlauf neh= men follte. Die Leute waren fluchend und fich gegenseitig beschimpfend bis in bie Rahe bon ber 21. Str. und Cali= fornia Abe. gekommen, als ein gewisser Edward Buzitchta, alias Eb. Rofen, wohnhaft an der Lincoln, nahe 19. Str., ploglich einen Revolver gog und in rafcher Folge mehrere Schuffe auf den Arbeiter henry Horazvousth abfeuerte. Letterer wurde icon burch ben erften Schuf fchwer im Geficht ber= munbet, mahrend ihm, nachbem er fich zur Flucht gewandt hatte, noch zwei weitere Augeln in ben Rücken brangen. Durch ben bierten bon Bugitchta abgefeuerten Schuß wurde ein gewiffer Charles Mehers, ber bei ber gangen Streit-Affare gar nicht betheiligt mar, leicht verwundet. Ginige Freunde bes Schiegboldes befagen bann noch bie Robbeit, ben am Boben liegenden schwerverwundeten Horazvovsty mit ihren Füßen und mit Meffern gu bear= beiten; er würde mahrscheinlich getöbtet worben fein, wenn nicht ber Poligift Altnaman noch zur rechter Zeit einge= troffen mare; berfelbe machte But= gitchta, nebft feinem Genoffen Joe Mbrid, fofort bingfest und brachte Beibe nach ber nächsten Revierwache. Senry Horazvovsty, welcher unverheirathet ift, und im Saufe Ro. 1030 California Abe. wohnt, fand Aufnahme im Coun= tn=Sofpital, mofelbft bie Mergte feinen Buftand für fehr bedenflich erflären.

#### Uneridrodenes Dadden.

In bas Wohnhaus bes Er-Richters Moran, bon ber Firma Moran, Kraus & Mager, Rr. 4710 Bincennes Abe., schlich sich am Samstag Abend ein die= bifcher Reger ein. Derfelbe padte ber= Schiedene Schmudfachen ein, und hatte wohl noch mehr gesammelt, wenn ihm nicht Miß Josephine Moran in ben Weg gefommen mare. Diefe, ein 18= jähriges Mädchen, erschraf nicht im Mindeften bei bem unbermutheten An= blid bes ichwargen Mannes, fonbern beranlagte benfelben burch Drohungen nicht nur zu einem schleunigen Rud= sondern auch zur herausgabe eines werthvollen Diamantringes, ben er in ihrem Zimmer "gefunden" hatte. Gine hubsche golbene Uhr ber Dig Rofephine hat ber nubifche Räuber allerdings doch mitgenommen.

#### Thoren find Die Meniden.

die wohlmeinenden Rath in den Wind schlagen. Lei-dest Du an schwierem Druck im Kopf, an Mücken-ichmerzen, Schwindel, Herzellopfen, Verstopfung, Ne-bel vor den Augen u. dergl. so bite bis vor den Duadjalbern, die Gleignerisches bersprechen, nur bel bot ben kungen u. vergi., 30 vane vin vos ven Quadfalberen, bie Gleichneriches berfprechen, nur um sich an Deiner unvergleichlichen Leichtgläubigkeit zu bereichern. Es gibt nur einen Weg zu sicherer Heilung: Gebrauche die seit mehr als tausend Icharen berühmten St. Bernard Kräuterpillen. Es sind die find die in diesen Klausensteinen. Es Gents. ommifr in diesen Klausenstein. 25 Cents.

## Die Ogden Gas Co.

Beute Nachmittag findet eine General-Versammlung ber Aftionäre ber Daben Gas Co. ftatt. Das Direftorium ber Gefellichaft berlangt, um bie Unlagen ber Gefellichaft vergrößern gu tonnen. Rollmacht zur Rerausgahung ban Schulbscheinen im Betrage bon \$10,= 000,000. Borläufig foll übrigens nur eine Unleihe von \$2,000,000 aufge= nommen werben, für bas fommenbe Frühjahr werben Berbefferungen gum Roftenbetrage von \$5,000,000 geplant. Bonds im Nennwerthe von \$3,000,000 will bie Bermaltung bis auf Weiteres in ber Raffe zurückbehalten, um fie "für unborhergesehene Fälle" zu gebrauchen - bielleicht gur Beftreitung ber Ro= ften eines nicht unmöglichen neuen Gastrieges.

## Frau Spalding geftorben.

Muf bem Lanbfige ber Familie an ber Rumfon Road, nahe Seabright, N. 3., ift geftern, im Alter bon 55 Jahren, Frau Josephine Reith Spalding geftor= ben, die Gattin von A. G. Spalbing, bem befannten hiefigen Fabrifanten bon Sportartifeln und Großbandler mit folchen. Frau Spalbing entstammte einer alten angesehenen Familie Reu-Englands, welche feiner Zeit burchaus nicht bamit einverftanden mar, baß fich bie schöne Josephine mit Spalbing, ber gur Beit ein professioneller Ballspieler war, verheirathete. Die großartigen ge= schäftlichen Erfolge, welche biefer spä= ter erzielte, haben jeboch biefen Dig= muth ber Bermanbten feiner Gattin bald überwunden.

## Rurs und Reu.

\* Un ber Kreuzung bon Lincoln und Garfield Abe. ift geftern Abend ber No. 590 Lincoln Abe. wohnhafte Frant Schroeber bon einem Unbefann= ten burch einen Anittelhieb zu Boben geftredt worben. Falls bas in raube= rischer Absicht geschehen ift, so war bie Bemühung vergeblich, bennSchroebers Angreifer wurde bon Baffanten ber= cheucht, ehe er fich weiter mit feinem Obfer befaffen tonnte.

\* Der 8 Jahre alte Birgil Ebwarbs, bon Mr. 143 Oft 16. Str., fpielte bor= geftern Abend in bem Bagchen binter bem Saufe No. 1615 State Strafe, als ploglich irgend Jemand einen Re= bolber abfeuerte. Die Rugel brang bem Rnaben burch bas linte Sandgelent, eine schmergliche, aber nicht weiter gefährliche Wunde berurfachend. Bis jest hat man ben unvorsichtigen Schügen nicht ausfindig machen fonnen.

CASTORIA für Sänglinge und Kinder.

## Sprechen aus Erfahrung.

frit Undred und Wm. B. Reeves über den Krieg auf den Philippinen.

Frit Unbrea und 2m. S. Reeves, welche als Mitglieder bes Signal-Rorps ber Bundes=Urmee ein Jahr lang auf ben Philippinen gewesen find, gaben geftern Abend in ber "Aller Seelen = Rirche" bes Pfarrers Jenfin Lond Jones bor einem zahlreichen Bu= blifum ihre gesammelten Erfahrungen gum Beften, Die fie mit trefflichen fter= optischen Unfichten illuftrirten. - Unbrea und Reebes find ber Unficht, bag ber Berfuch, die Filipinos zu unterbruden und fie mit Baffengewalt gur Unerfennung einer fremben Dberho= heit zu zwingen, ein schweres Unrecht bon Seiten ber Amerikaner ift. herr Andrea wies auf ahnliche Ansich= ten bin, welche ber fürglich aus Manila heimgekehrte Freiwilligen = General Ring aus Milwautee über ben Begen= ftand geäußert hat, und er verficherte, baß auch Abmiral Dewen ebenfo bächte. Die fürglich gur öffentlichen Renntniß gelangten Mittheilungen ei= nes in Japan anfäffigen ameritani= ichen Geiftlichen über bie personlichen Anschauungen bes Abmirals scheinen in ber That bie Auffaffung Undreas zu beftätigen. Diefer meint, Demen habe feinen Poften vor Manila haupt= fächlich verlaffen, um nicht länger et= mas mit ber Befämpfung ber Filipinos zu thun zu haben.

Ueber bie Rultur, welche von ben Amerikanern nach ben Philippinen ge= tragen wird, machte Reepes bie Bemertung, bag in Manila bor Unfunft ber Amerikaner nur fünf öffentliche Trint= häufer zu finden gewesen sein, jest gebe 28 beren bort 344.

Die Besucher bes Bortrages schienen mit ber neuerdings in Mobe getomme= nen Sorte bon Patriotismus menia ober garnicht behaftet zu fein. Das Portrait Demens, welches Unbrea auf bie Leinwand marf, erregte an fich tei= nen Beifall, folder wurde erft laut, als Unbrea bon ber Stellung fprach, melche Dewen angeblich pringipiell zu bem Philippinentriege einnimmt. Das Bild Aguinalbos wurde bagegen mit lautem Jubel begrüßt, ber noch ftieg, als ber Rebner ben Diftator als einen selbstlosen Freiheitstämpfer pries.

Ueber ben Boltscharafter ber Filipinos, beren Gefittung, Durchschnitts= bilbung und Friedfertigfeit machte Un= brea Mittheilungen, welche bas MIles in einem fehr hellen und freundlichen Lichte erscheinen laffen. .

Unbrea und Reeves befinden fich gegenwärtig auf ber Reise nach San Francisco. Sie werben bort bon beim= tehrenden Freiwilligen weiteres Mate= rial für ihre Bortrage zu erhalten fu= chen und fich bestreben, die gegen ben Imperialismus gerichtete Bewegung nach Rraften gu forbern.

#### B. D. B. U. Ronvention in Richmond, Ba.

Niedrige Naten Exturfion=Tidets via Bal= timore und Ohio=Gisenbahn und Chesapeate Ban=Dampfern

Bum Bertauf ben 11., 12. und 13. Juli. Austunft in der Tidete- Office, 244 Clark Str., Grand Bacific Sotel-Gebaube, Chicago.

## Ohne Unfeben der Berfon.

Der Rüftäfer macht offenbar feinen Unterschied in berPerson. Sein neuestes und in biefer Nachbarfchaft zweites Opfer ift ber Schugmann Garrett Jordan bom Attrill Str.=Bolizeirevier. Geftern früh melbete Jorban fich gum Dienft mit einer Oberlippe, bie um bas Dreifache ihrer Normalgröße gefchwol= len war. Die Urfache ber Geschwulft. welche fich übrigens bereits wieder gelegt hat, war bem Poliziften nicht flar, er tam erft bahinter, als ihm bomRuß= tafer und feinen gutraulichen Gepflo= genheiten Mittheilung gemacht murbe.

\* Während geftern Rachmittag ber Arbeiter Frank Parrotte, bon No. 287 S. Salfteb Str., an ber Armitage Mbe. bei ben bafelbft gur Beit bor fich gehenden Geleisehochlegungsarbeiten ber Chicago und Northwestern Bahn beschäftigt war, wurde er burch herabfallende Steine fo fchwer an ben Bei= nen berlett, bag er bem Alexianer= hofpital überwiesen werben mußte. Barottes Zuftand ift nicht lebensge= fahrlich.

\* Die Mannschaft bes Bergnü= gungs = Dampfers "Robert J. Gor= bon" hat geftern, etwa eine Meile öft= lich bom Jadfon Part, im Gee bielei= che jenes Reginald Beint gefunden, ber am 1. Juni von ber Dacht "Bearl" aus ins Baffer gefprungen war, um fein Leben zu enben. Um Tage gubor hatte Being einen Berfuch gemacht, fich bie Rehle gu burchschneiben.

## Marttbericht.

Chicago, ben 8. Juli 1899.

(Die Breife gelten nur für ben Grobbanbel.) Molferei Brobutte. — Butter: Roch-utter 11—134c; Daity 10—16c; Gramerty 134—18c; efte Runftbutter 12—134c. — Rafe: Frijder Rahm-aje 8—84c bas Pfb.; andere Sorten 74—134c bas

Pfund.

Geflügel, Eier, Kalbfleisch und Geflügel, Ebene Trutbühner 7—74e das Pjd.; Sühner 84—9c; Enten 7—8c; Gänje 6—7c das Phund; Trutbühner, für die Rüche bergerichtet, 71—8c das Phund; Sühner 94—10c das Pho.; Enten 8—9c das Phund; Dibner 94—10c das Pho.; Enten 8—9c das Phund; Dibner 94—10c das Pho.; Enten 8—9c das Phund; Dibner 94—10c das Pho.—Ralbleisch 6—94c das Pho., je nach der Qualität. — Ausgeweitbete Lämmers 81.10—83.50 das Stüd, je nach dem Gewicht. — Piide: Schwarzer Barich 12—124c; decete 6—64c; Rarpten und Büffelsich 1—2c; Gradsbechte 4—5c das Pho.—Froschienel 15c—50c das Quend.

Dugenb.

Grüne Früchte. — Rochabfel \$3.75—\$4.50
per fieß; Ducheffe u. f. w. \$4.00—\$5.00; Aepfel, neue. 25—40c per f Bulbel. — Bananen 75c—\$1.50
per Gehänge; Jitronen \$3.50—\$4.50 per Rifte; Apfel. finen \$3.70—\$4.25 per Rifte.

Rartoffeln 55—60c per Bulbel.

Gentliffen 55—60c per Bulbel. neue Kartoffeln 55—60c per Busbel.

G em üße. — Kohl, neuer, 50—60c per Kiste; Iniebeln, biesige, 50—60c per Busbel; Bohnen 75c—\$1.25 per Busbel; Kabieschen 75c—\$1.00 per 100 Bundden; Blumenhohl 25—50c per Dh.; Sellerie 50—65c per Kite; Spinat 15—20c per Busbel; Gurfen 15—20c per Dugend; Inionis, 30—50c per Dugend Bundden; Salat 15—20c per Rite; grüne Erblen 40—55c per Busbel.

Getreibe. — Wintermeigen: Rr. 2. rother, 733-743c; Rr. 3, rother, 71-72c; Rr. 2, barter, 713-72c; Rr. 3, barter, 693-70c. — Sommerweigen: Rr. 2, 723-73; Rr. 2, barter, 703-72c; Rr. 3, 323-713c; Rr. 4, 66-63c. — Mais, Rr. 2, 84-343c. — Oafer, Rr. 2, 263-273c. — Roggen, Rr. 2, 86-61c. — Oerste 39-413c. — Oen \$5.00-411.50 per Tonne. — Roggentrof \$5.00-45.00.

#### Zodesfälle.

Racfichend veröffentlichen wir die Efte ber Deut-den, über beren Tob bem Bejundheitsamte amifcen eftern und beute Melbung juging Madrad, Julia, 29 3., 278 Division Str. Golvas, Joseph, 49 3., 2451 State Str. Golvas, Joseph, 49 3., 2451 State Str. Retrieval, Street, 80 3., 912 Belmont Ave. Morting, Catherine, 80 3., 912 Belmont Ave. Neitel, Catherine, 48 3., 1498 Polit Str. Schmidt, Sophia L., 11 3., 148 Billow Str. Homet, Michael, 7 43., 1001 Bb. 12. Str.

## Scheidungsflagen

murben anbangig gemacht von: Thomas 3. gegen Sarah Ritchefon, wegen Berlafs jung; Marh gegen Robert I. Green, wegen graus jamer Behandlung.

#### Der Grundeigenthumsmarft.

folgenben Grundeigenthums: Uebertragungen in ber Sohe bon \$1000 und barüber wurden amtlich

eingetragen:
Kamrence Abe., 354 Fuß öftl. von Hamilin Ave.,
25×124, und andere Grundfilde, M. McSortey
an L. M. McGarthy, \$2000.
61. Str., 115 Juk ditt. von Kraitie Ave., 48×117,
C. L. Genedict an E. S. Life, \$5,280.
Gberly Ave., 333 Juk jüdl. von Montrofe Poules
vord, 25×125, U.d., 311 an R. F. Agarth, \$4,000.
Indiana Ave., 258 Fuß jüdl. von 18. Str., 25×158,
U. A. B. Caltvell an S. C. Bon Campe, \$1000.
Dolvins Str., 164 Juk weiftl. von Kadler Str., 24
×107, U. A. Sadduth an Homan Hartis, \$1,100.
Dolvins Str., 188 Juk weift. von Kadler Str., 24
×107, von Str., 188 Juk weift. von Ausgele Str., 21
20x 107, und andere Grundfülde, derjelbe an Ite
Harris, \$1,000.
B. 21. Str., 335 Juk weiftl. von Ausgele Str., 26
212, John Kubit an Anton Pavol, \$2,000.
Revist Ave., 125 Juk nördt. von Duglas Poules
vord, 25×125, J. A. Simpjon an J. L. Toms
bard, \$1,500.
Gentral Part Alber, 96 Juk nördt, von B. 13. Str., bard, \$1,500. entral Part Ave., 96 Fuß nördl. von W. 13. Str., 24×125, Abraham Singer an Sarah J. Holly, 4-2004 \$6000.

. Blace, 186 Fuß west. von Albany Ave., 25×155, 30km Sinton an Mary Proton, \$1.800.

3. 12. Str., 100 Fuß west!. von Spaulding Ave., 25×125, 30km Sinton an Mary Proton, \$1.800.

3. 12. Str., 100 Fuß west!. von Sopne Ave., 25×125, 30km Sinton aver., 24×94, 6. Schott an Chorles Schwart, \$1,500.

ortes Str., 266 Fuß west!. von Norde Ave., 25×125, 41. M. Phillips an M. G. Tarr, \$1.

tosart Str., 265 Fuß nörel. von Korth Ave., 25×100, G. E. zenien an Elije Scharon, \$1000.

Toning Part Ponlebard, 250 Fuß west!. von R. 45.

Ave., 814 Fuß ur Alse, C. T. Wolfer an A. 5.

Ave., 814 Fuß ur Alse, C. T. Wolfer an A. 5.

Ave., 814 Fuß von A. Misner, \$1.500.

T. Str., 72 Fuß west!. von Champlain Ave., 24×125, 3. Purgeß an A. Misner, \$1.500.

Jonewood Ave., 411 Fuß sidel, von Champlain Ave., 24×125, 3. Donovan an A. Wisner, \$1.500.

Notionod Ave., 411 Fuß sidel, von Champlain Ave., 24×126, 3. Donovan an A. Wisner, \$1.500.

Notionod Ave., 411 Fuß sidel, von T. Str., 48×124, 30scby M. Frest, \$2,600.

untlet Str., 201 Fuß sidel, von 84. Str., 25×124, Gommercial & 2. Affin. an M. Misner, \$1.450.

Sunfalo Ave., 200 Fuß nördl, von 73. Str., 25×124, Gommercial & 2. Affin. an M. M. Misner, \$1.450.

Derere Ave., 446 Fuß nördl, von 65. Str., 50×132, 300.

Letter Ave., 446 Fuß nördl, von 65. Str., 50×132, 300.

Letter Ave., 248 Fuß nördl, von 71. Str., 25×124, Charley & Simplon und Gattin an Albah & Sobst sins, \$8000.

Et Cawrence Ave., 248 Fuß nördl, von 71. Str., 25, 25×128, Mins & Willer an Andrew M. 3005, 425. Blace, 186 Fuß meftl. bon Albany Abe., 25×155, k1000. galeston Ave., 93½ Fuß nördl. von 71. Str., 50× 125, Ed B. Chapman an Birginia W. Hubson, , 33000. Horrich Goulevard, 115 Auft weftl. von Aba Str., 25×150, A. Traub an J. S. Müller, \$1,850. Moldinaan Abe., 204 Kuh närdl. von 52. Str., 50× 150, Jennie B. Myers an Warp F. Highleh,

## Aleine Anzeigen.

\$7,500.

Bood Str., 48 Kuk nördl. von 50. Str., 24x1242, K. Tvsf on M. Kaijer, \$2,600.

Bebäulichfeiten 3903 Lafe Ave., 25 Kuk durch bis sum Wegerecht aer F. C. R. M. Charles A. Goodber nud Frau an A. W. Charl, \$20,000.

B. Str., 416 Kuh öftl. von Grand Loulebard, 25× 1123, Marh Uiber an Joseph W. Hosmer, \$6000.

Berlangt : Manner und Anaben. (Angeigen unter Diefer Rubrit, 1 Cent bas Bort.) Berlangt: Baperbanger. 957 R. Salfteb Str., comettau, Rach 6 Uhr.

Berlangt: Gin guter Mann für Borter-Arbeit und in guter Gefchirrmafcher. 146 C. Mabifon Str. Berlangt: Eisenarbeiter. S. B. Fron Borts, 1291 B. 22. Str., Gde Bafhtenam Ave. Berlangt: Junger lediger Butcher ber Burft ma-gen und im Store mithelfen tann. 64 Clebelanb

Berlangt: Cafe-Bader, der felbststädig arbeiten ar-beiten fann; \$10 oder \$12 Lohn; stetiger Plat. Tag-Arbeit. 304 Sedgwid Str.

Berlangt: Gin Junge im Jee Cream Shop. 554 Berlangt: Gin Breffer an Cloats. 710 Racine Berlangt: Starfer Junge um in ber Baderei gu Berlangt: Junger Mann für Orbers; Butderfhop. 122 E. Fullerton Abe.

Berlangt: Burfimacher, beutider; bauernbe Arbeit ur ben richtigen Mann. 472 G. Salfteb Str. Berlangt: Guter Junge, Saloon gu reinigen; eng-Berlangt: Gin Bader als britte Sand; \$12. 4403

Berlangt: 3. Sand an Brot. 2904 Butler Str. rlangt: 3 Männer in Rohlen Pard ju arbeiten. Belmont Ave.

Berlangt: Ein junger guter Butcher ber bolnisch pricht. 80 LB, Fullerton Ave., Ede R. Roben und liten Ave. Radzufragen Dienstags. Berlangt: 14jähriger Anabe um Milc auszutra-en. 1727 R. Kedzie Ave. mbl Berlangt: Guter Junge. Muß ehrlich fein. In pothefe. Ede Fullerton und Western Ave.

Berlangt: Junger Mann an Cates. 766 Beft forth Abe. Berlangt: Gin Junge. Blumenfactorp, 291 Beft Divifion Str., 3. Floor lints. Berlangt: Ein erster Rlasse Cafe-Bader und ein kunge an Cafes zu helfen. 167 31. Str.

Berlangt: Gin ftarter Junge an Cates. 151 Centre Berlangt: Gin junger Butcher. 273 Bells Etr. Berlangt: Sofort, junger engli 4 fprechender Rann mit guten Empfehlungen für Saloon-Arbeit; 225 per Monat, Koft und Logis frei. Henry Oges, 6 B. Madison Str.

Berlangt: Bader als zweite Sand. 844 G. Salfteb Berlangt: Junge bon 17 Jahren für allgemeine Saloon-Arbeit. 213 Bebfier Abe. Berlangt: Gin ftarfer Junge an Cafes ju arbeiten; ub icon in ber Baderei gearbeitet haben. 451 R.

Berlangt: Ein guter beständiger Arbeiter für auf ne Farm nahe Chicago. Unberheiratheter. Zu er-agen Room 40, Lakesibe Bldg., 216 S. Clark Str.

Berlangt: Gin junger beuticher Mann, ber icon n Salvon gearbeitet hat. 324 Sedgwid Str. Berlangt: Dritte Sand an Brot. 195 Clpbourn Berlangt: 5 Beber an Rugs. 1506 Milmautee Ape. Berlangt: Gin Junge, Baderwagen ju treiben. 250

Berlangt: Lebhafter junger Mann. \$3, Zimmer u. Board. 3721 Cottage Grobe Abe., Store. Berlangt: Guter Burftmacher. 312 28. 12. Str. Berlangt: Erfahrener ftarter Junge an Cales. — ohn \$6. Zimmer und Board. 362 E. 22. Str. Berlangt :Gin Mann um im Stall ju arbeiten. — Mub mit Pferben umgeben tonnen. Rachjufragen 488 Milwaukee Abe., Apotheke. Berlangt: Gin guter Borter. Muß auch aufwarten önnen. 16 Ruib Str., Galoon. Berlangt: Gin junger Mann, ber icon an Brot earbeitet hat. 725 BB. Chicago Abe. Berlangt :Gin Barbier. 404 R. Nihland Abe.

Berlangt: 500 Gifenbahnarbeiter. Lohn \$1.75; und farmarbeiter. Freie Fahrt. Rob Agency, 33 Marfet 10if.1m Berlangt: Ein Junge, der Luft hat, in der Bade-ei zu arbeiten. 185 Blue Island Abe. famo

Berlangt: Marble Cutters für Monumente und Ar-eit an Schäuben. Frederid B. Bagley & Co., 18. fr.-Biadutt. famobi Berlangt: Dritte Sand-Bader. 599 S. Salfteb Strafe. imo Berlangt: 3mei Manner für Farmarbeit. 174 B. fimobi Berlangt: 3mei Rufer en Regs. 50 Delean Ave. friamo

ei Treiber; lebig. 6211 Centre Abe angt: Tapezierer, um Aufträge aufzunehmen mieren Rufterbüchern, in Stadt und Land.

#### Berlangt: Manner und Rnaben. (Ungeigen unter biefer Aubrit, 1 Cent bas Bort.)

Berlangt: Erfter Rlaffe Bader an Brot und Cate. 1211 Armitage Abe. Berlangt: Junger Mann um Exprehmagen zu fah-ren; muß steig sein, stadtbefannt und die Depots tennen. Radzufragen zwischen 7–9 Rachm. 151 R. Trumbull Abe., nahe Garfield Park. Berlangt: Starfer Junge an Brot zu helfen; einer ber bei feinen Eltern wohnt. 74 Centre Str. Berlangt: Junger Mann für Porter-Arbeit im Saloon mit Bufineg-Lunch. 277 G. Madijon Str.

#### Berlangt: Manner und Frauen.

(Angeigen unter biefer Rubrit, 1 Cent bas Wort.) Berlangt: Ein guter Baifter, ber auch trimmmen tann; erfte Majchinen= und handmadden an Shop-Röden. 44 Reenon Str., hinten. Berlangt: Bute Rode-Abbügler an Choproden, 9.7. Blace, nabe Saifteb.

Berlangt: ErfabreneOperators an Wheeler & Wil-fon Rower Majchinen für Röde und Mäntel. — Dernburg Mfg. Co., 196—200 Martet Str., Ede Onincy. Berlangt: Erfter Rlaffe Operator an Hemben u. fragen. Guter Lohn. Stetige Arbeit. 388 R. Clark Bragen. Guit. Str., Laundrh. Berlangt: Junger Mann ober Fräulein, welches die Menzenhauer Guitar = Zither fpielen und ftimmen ann, Gute Bezahlung. Zu erfragen 298 Milwaufee

Berlangt: Operators an Cloafs: Dampftraft; gute Bezahlung und ftetige Arbeit; Madden borgezogen. 94 Divifion Str. famodi

Stellungen fuchen : Danner. (Angeigen unter bicfer Rubrit, 1 Cent bas Bort.) Befucht: Gin Bladimith fucht Stelle. 404 17. Str.

Gefucht: Bader, 2. Sand an Brot und Rolls, fucht Arbeit. 694 28. 18. Str. Befucht: Guter Roch fucht Stelle. John Monbit, Gefucht: Mann fucht Beschäftigung in Restaurant Der Räderei. Hermann Müller, 14 Lincoln Place,

Bajement.

#### Berlauat: Frauen und Dadden. (Ungeigen unter biefer Rubrit, 1 Cent bas Bort.)

Baden und Gabrifen. Gine ftarte und tüchtige Daffeufe auch türfische Bader ju geben verfteht, wird für fo-fort gesucht. Bu melben 611 Bells Str. Berlangt: Madden für Blumen-Store, Die etwas bom Binden berftebt. 217 Centre Str., Ede Sale fteb Str. Berlangt :Finifbers an Rnabenroden, Mabchen. -

Berlangt: Maichinenmädchen und Baifters an Be-ten. 757 Mogart Str. mobi Berlangt: Berfäuferin für Raffee sund Butters Store. Rug beutich und englisch sprechen. 1136 Mils wautee Abe.

Berlangt: Maidinens ober handmädden an Rösten. 97 Reenon Str.

Berlangt: Erfahrenes Mädden, um Pool Dodets zu fitiden, Grigg anitting Will, 1038 R. Weitern Abe., Edc Millodutes Abe. Berlangt :Madden für Papierschachtel-Arbeit und Glue-Majdinen. J. R. Sefton Mfg. Co., 241-47 S. Jefferson Str. mo-fa

Berlangt: Frau ober Mabden, ftetig, jum Raben. Friich eingewauberte borgezogen. 2105 Purple Str., awijden 21. und Archer Abe., 3. Floor. Berlangt: Gin Madchen ta einer Baderei. 554 R. Verlangt: Geübte Maschinenmädchen und Finishers an Cloaks. 710 Racine Abe. midimi

Berlangt: Majdinenmabden an Sojen. 1818 R. Berlangt: 25 Maschinenmädchen an Sofen und Be-ften; ftetige Arbeit; guter Lohn. 73 Ellen Str., hinter 632 R. Lincoln Str.

Berlangt: Mädchen an Maschinen zu nahen und Sandnäherinnen. 127 Saddon Ave. 5jilw Sausarbeit.

Berlangt: Mädchen ober Frau für leichte Hausars beit ober Wirthichafterin. Reine Kinder. Zu erfra-gen bis 9 Uhr Abends, D. Schulze, 214 Dearborn Abe. Berlangt: Meltliche Frau, Die nahen und bugeln fann. Gutes heim. 486 Bood Str., Cottage.

Berlangt: Deutsches junges Madden. hermann, 619 Racine Ave. Berlangt: Madchen für Sausarbeit. Rleine Fami-lie. Gutes Seim. 1030 Milmautce Ave. Berlangt: Junges Madden mitzuhelfen in Saus-arbeit. 362 E. 22. Str. Berlangt: Mabden für Sansarbeit; fleine Fa-milie. 421 S. State Str., Store. Berlangt: Dabden für allgemeine Sausarbeit; gute Seimath. 216 Evergreen Ave.

Berlangt: Rinber: Madden. 275 E. 46. Str. Berlangt: Mädchen für leichte Hausarbeit. 17 lincoln Place, zwischen Garsield und Webster Berfangt: Gin Mabden für allgemeine Sausars beit. 195 Rorth Abe. Berlangt: Gin Madden für Sausarbeit. 3655

Berlangt: Haushälterin, Wittme mittleren Alseres; gutes Deim. Kleine Wasche. 125 Phymouth Berlangt: Mädden für allgemeine Hausarbeit; — gutes heim. 536 Cleveland Ave., nahe Webster Ave.

Berlangt: Frau jum Baiden und jur Aushilfe. II Some Str. Berlangt: Gutes Mabden für allaemeine Saus-arbeit, fofort; fieine Familie. 317 Biffell Str.

Berlangt: Gin Mabden für Sausarbeit. 3755 3ns biana Ave., Glat 6. Berlangt: Gin Mabden ober eine Frau für Saus-rbeit im hotel. Rann ju Saufe ichlafen. 107 Gifth Mbe., 1 Treppe. Berlangt: Gin gutes beutiches Madchen für ges wöhnliche Sausarbeit. 31 G. Belmont Ave.

Berlangt: Mädchen für Hausarbeit. 272 Clybourn Ave., 3. Flat. Berlangt: Gin gutes Mabden, bas englisch fpricht, für Hausarbeit. 308 Sebgwid Str. Berlangt: Gin orbentliches Madchen für Sausars beit. 421 Webfter Abe., nabe Carrabee Str. mbi

Berlangt: Gutes Madden für allgemeine Sausar: beit. 541 Cleveland Abe. Berlangt: Madden für Sausarbeit in Familie bon Bweien. Cohn \$4. 347 E . Rorth Abe., 1. Flat. Berlangt: Madden ober Frau, die ein gutes heim wünscht. für algemeine Hausarbeit auf bem Lande. 82 dis 83 cohn. — Frisch eingewanderte vorgezogen. 373 Wells Str., Blumen-Store.

Berlangt: Mädden für allgemeine Sausarbeit. 311 G. Divifion Str., 1 .Flat. Berlangt: Gute Maichfrau. Stetige Arbeit. Rem and Laundry, 767 Lincoln Abe. Berlangt: Gutes Mabden für leichte Sausarbeit. Berlangt: Mädchen für allgemeine Rüchenarbeit. — leftaurant. 851 Clipbourn Ave.

Berlangt: Ein gutes Mädchen oder Frau ohn kinder, für allgemeine Hausarbeit. 80 G. Fuller Rinder, i Berlangt: 3 Rüchenmädchen, \$3. Zimmer u. Boarb. 542 Lincoln Abe., nabe Sheffield Abe. Berlangt: Madden für Sausarbeit. 774 R. Rod: well Str., 2. Flat. Berlangt: Gutes Mabden für allgemeine Sausar= beit. 6310 Salfteb Str.

Berlangt: Gutes Madden für allgemeine Sausars beit. 4097 Mabafb Abe. Berlangt: Madden für Sausarbeit. 199 2B. Di-Berlangt: Gine gute Saushalterin. John Labe Doneban, Illinois. fonmob

Achtoon, Julinois. jonmobi Achtung! Das größte erste beutsch = amerifanische veibliche Bermittlungs-Institut berindet sich jekt 586 R. Clarf Str., früher 545. Sonntags offen. Gut Rösse und gute Mähden prompt besorgt. Telephone Korth 455. Berlangt: Madden für allgemeine Sausarbeit. -Berlangt: Gutes beutiches Madchen für gewöhnliche hausarbeit. 2732 Shielbs Abe. famo

Berlangt: Gutes beutsches Mädchen für allgemeine Sausarbeit; muß gut tochen, waschen und bügeln önnen, 504 Fullerton Abe. 'samo

Bur Beachtung!— In Guft Strelbw's alteftem und gröbtem freien Stellenbermittlungsbureau, 488 R. Clarf Str., 1 Trebpe, erbalten Dienstmädden immer gute Bläte irgendwelcher Art. Berlangt: haushälterinnen, Röchinnen, Mabchen für dans- und gweite Arbeit werden auf bas Schnellte in die feinften Familien plazirt. Mrs. U. Meufel, 669 Wells Str. 10jn, Im Berlangt: Cofort, Löchinnen, Maden für Sans-arbeit und zweite Arbeit, Lindermaden und ein-gewanderte Raden für bestere Fläte in den fein-ken familien an fer Suberier, bei bobem 200n.
Dit Deims, 215 — 28. Str. nid Indiene Eve.

# Berlangt: Franen und Madden.

Sausarbeit. Berlangt: Aeltliches Mädchen für leichte Sausars it. 87 Potomac Ave. Berlangt: Junges Madden für leichte Sausarbeit.

Berlangt: Deutsches Madden, feine Bafche. Guter Bohn. 893 Clipbourn Abe., Reftaurant. Berlangt: 14jähriges Mädchen als Gehilfin in Hausarbeit. 374 Cleveland Abe., 1. Flat. Berlangt: Gin Madden für allgemeine Sausars beit. 239 Biffell Str.

Betlangt: Gin Mabden für allgemeine Sausar: beit. 150 Osgood Str.

Berlangt: Rabchen für allgemeine Sausarbeit in fleiner Familie. \$4. 933 Milmautce Ave., 2. Flat. Berlangt: Madden für allgemeine Hausarbeit, luß eine besonders gute Rowin iein. Cohn \$5 ber doch: Rachzufragen 40 Rosihn Place. Rehmt Rorth imits Car.

Berlangt: Gin Mabden für Ruchenarbeit. 109 Berlangt: Gine Fran jum Scheuern. \$6 per Boche. Bimmer 24, 152 LaSalle Str. Rerlangt: Ein Madden für Sausarbeit. Keine Maide. Gutes Seim. 1041 Sheffield Abe., Ede School Str. mobi

#### Stellungen fuchen: Frauen.

(Angeigen unter Diefer Rubrit. 1 Cent Das Bort.) Gefucht: Reinliche Frau fucht Plage gum Baichen und Pugen. 192 Cipbourn Ave., oben. Bejucht: Junge Fran jucht einige Stunden bes Tages Beichaftigung, gleich welcher Urt. 68 Garbe-ner Str., hinterbaus, nabe halfteb Str. Befucht: Deutsche Frau mit stährigem Dabche ünscht Stelle als Haushälterin. Zu erfragen von Uhr Morgens bis 6 Uhr Abends, 933 Milwaufee

Gefucht: Junges Mabden, 1 Jahr im Lande, fucht Stelle in fleiner Familie. Bu erfragen 36 Goethe Str., 2. Flat.

Bejucht: Frau in mittleren Jabren fucht Stelle für leichte Sausarbeit. 117 G. Frantlin Str. Bejucht: Gine Frau fucht Baiche ins Saus gu nehmen, 944 Diverfen Str. Befucht: Aeltre Frau fucht Stelle für Sausarbeit n fleiner Familie. 1426, 50. Str., Frau Gebler. Befucht: Perfette Lunchtodin fucht Stelle. 597 Cip-

#### Gefdaftegelegenheiten.

Mangelgen unter biefer Rubrit, 2 Cents bas Mort.) Pader, aufgevaht! Zu verfaufen: altetablirte Pa-derei, Sibseite; Tageseinnabme \$45-\$50; alles "Store Trober; gute Brotpreife; feine Wagen, Preis kledo. Abr. M. 128, Abendbott. Bu verfaufen: Gine Zeitungs-Route, febr billig. 1430 Verington Str.

Bu vertaufen: Gin gutgebenber Grocerie-Store, --Late Biem. Bu verfaufen: Gine gute Abendpoftroute. Raberes 613 28. 14. Str.

Bu verlaufen: \$150 faufen befigelegenen Zigar-rente, Tabat-, Gandb- und Spielmaaren Store, bils lig fift \$500, gegeniber grober Schule, Keine Kon-turreng, Billige Miethe. Schone Bobuung. 137 Sheffield Ave. 311 verfaufen: Sofort, erste Klasse Restaurant, 25c Mablgeit: muß diese Woche verfauft werden, Großer Profik. Adr. J. 367, Abendpost.

An berfaufen: Billig, prachtvoller Ed-Saloon; über 10 für Mittag (15 Ets.), gegenüber Fabrifen und Ralg-Saus. (Krantbeit). Klein, 22 163 Ranbolub Au verfaufen: Laundens, Confectionerns, Zigarren. nd Tabaf.Store: after Stand. Befter Berfaufss rund, 367 Bells Str.

Bu verfaufen: 8 Rannen Milch-Route. 144 mm Ju verlaufen: Gin erfter Rlaffe Edialoon mit 14 möblirten Jimmern. Ligens bezahlt Miethe billig. 84 Washington Str., Jimmer 13. Rudolph Lechner.

Bu bertaufen: Billig. Saloon und Boorbingbaus, billige Miethe. Altes Geichaft. Abr. 3. 363 Abende Bu verfaufen: Grocery und Baderei, Umftanbe balber billig. 2321 Lincoln Abe. friafomobi Bu bertaufen; Gin altbefannter Ed Saloon in Rafe Biem, wegen Alleinstehens, Raberes bei Nacob Siege, 849 Lincoln Abe. famo

## Geidaftetheilhaber.

(Angeigen unter biefer Rubrit, 2 Cents Das Bort.)

(Angeigen unter viefer Rubrit, 2 Cents bas Bort.)

## Bu vermiethen: 3 Wohnungen, paffend für kleine Familien, billig. 380 Roble Str., nahe Chicago Ave. momifa

Bimmer und Board. (Ungeigen unter Diefer Rubrit. 2 Cents bas Bort.)

Pferde, Bagen, Sunde, Bogel zc.

Ungeigen unter biefer Rubrit, 2 Cents bas Bort.) Magen, Duggies und Beidirr, größte Ausmahl in Chicago. Dunderte neuer und gebrauchter Wagen und Puggies; alle Sorten, in Wirflichfeit Alles, wod Räder bat, und unsere Preise find nicht zu bieten. — Thiel & Ehrhardt, 395 Wadash Abe.

Bianos, mufitalifche Inftrumente. (Enjeigen unter biefer Rubert. 2 Cents bas Bart : Schones gebrauchtes Steinway Upright in tabel: wones gerationes Steinwad thright in fabel-losem Agitande, \$300; großes, bibliches gebrauchtes Mahagoni Chaie Upright, \$175; großes Mahagoni Waldburn Upright, wenig gebraucht, \$165; Avon Upright, \$85. Avon & Healp, Wabash Abe. und Abams Str.

## Biencles, Rahmafdinen 2c.

(Angeigen unter biefer Rubrit, 2 Gents bas Bort.) Die befte Musmahl bon Rahma,dinen auf ber Die beste Ausbahr von Aahma, wiren auf vor Besteitete. Neue Machinen von 1810 aufwärts. Aufe Sorten gebrauchte Majchinen von \$5 aufwärts.— Weftseite = Office von Etandard = Kähmajchinen. Aug. Speitel, 178 A. Ban Buren Str., 5 Thüren öftlich von Halfted. Abends offics.

3hr fonnt alle Arten Röhmaschinen taufen ju Bolefelate-Preisen bei Utom, 12 Maans Str. Reue fiberplattirte Singer \$10. Digb Arm \$12. Reue Bilson \$10. Sprecht bor, ebe 3hr tauft. 23mg\*

#### Unterricht. (Angeigen unter biefer Rubrif, 2 Cents vas Bort.)

Unterricht. Gründlicher Zither-Unterricht wird in Brof. habrecht's Zither-Schule, 411-413 G. Rorth Aver, nache Wells Str., nach der beften Methode et theilt. Grobartiger Griefa, Zwei Lectionen wöchent-lich &3 der Monat. Zithern gelieben. 10jun, Imuss Mufif-Unterricht im Piano-, Biolin-, Zithers und Mandolinipiel in Rahn's Mufif-Ulademie, 755 Chp-bouen Auc. 3 bis 5 Lettioun die Woche für 50 Cts. Infrumente unenigeltlich gelieben. 731,2w,1gl&jon Bin. Rabn's Bitherichuhe, 959 M. Galfteb Etr

771,510,000 Brof. O s wa I d, heevorragender Lehrer für Lio-line, Mandoline, Biano, Zither und Guitarre. Lek-tion 30 Cents. Anstrumente gestehen. 952 Milmau-tee Ave., nahe. Ashland Ave.

#### Meratlides. (Ungelgen unter Diefer Rubrit, 2 Cents bas Bort.)

Reine Aur, feine Bezablung !— C. Doward, M. D., behandelt alle Unregelmäßigkeiten, nimmt Enthindungsfälle . \$10. — 76 E. Wavijon, nahe State Ctr., Jimmer 3. — 191nim 3.

Dr. Mansfield's Monthly Regulator bat hunders Creake Rechte geraffen. Dr. Mansfield's Monthly vegulator par gunver-ten beforgten Frauen Freude gebracht, nie ein einzi-ger Feblichiag; ichwerfte Falle gehoden in 2 bis 5 Aagen, ohne Ausnahme; feine Schmerzen, feine Ge-fahr, feine Abhaltung von ber Arbeit. Brieflich ober in ber Office, \$2; Dame anweiend; alle Ariefe auf-richtig beantwortet. The Mansfield Remedy Co., 167 Dearborn Str., Zimmer 614, Chicago, It.

#### Finanzielles. Ungelgen unter Diefer Rubrit. 2 Gents bas Bort.

Einzelgen unter Dieser Rubrit. 2 vents bes Gereicht Beibat-Rapitalien von 4 Proj. an ohne Roms miffion. Bormitags: Achbeng, 377 R. hohne Tee., Ede Cornella, nabe Gbicago Boenue Ramittags: Office, Jimmer 1614 Unith Blbg., 79 Dearborn Str. 13ag, tglkson

Belb ju 4 Brogent in beliebigen Summen. rich, Zimmer 608, 100 Bafbington Str. Geld obne Rommifion ju 5, 5f und 6 Projent auf verbeffertes Sbicagort Grundelgenthum. Anleiben um Banen, G. D. Ctone & Co., 200 La Calle Gre.

## Grundeigenthum und Baufer.

Rordwelt-Seite. Bu verlaufen: Ede, 50x137, Rödfiges Framebans mit Store, 24x70, guter Blat für jeden Gejdafts-monn. Billig, wegen Abreife. 843 Cortland Str., borne, 2. Stod.

Bu vertanfen: Reue 5.384mmer-Saufer, zwei Afod's bon Effon übe. Clectric Car's an Warner Abe. Abbijon Abe., mit Baffere u. Seiver-Effurichtung: \$50 Ungablung. \$10 ber Rosiat. Preis \$1300. Ernft Melms, Eigenthumer, Ede Milwaufee und Califorenia Me.

Rotofeite.

30 bertaufen: Spotifilitig, 2 gotten, 9 Zimmer Cottage, Stall und feiner Store, \$1890 Baar nathia. — Ferner Zfödiges Saus und got an Otio Str., \$200 Baar Chas, Rafoth, 789 Gerndon Str., 3wifchen Otto und School Str. Boritadte.

Su verfaufen: Auf lechte Abgablung, 6 Zimn dans und Lot, 373x125, Preis \$1600, werth \$2 n Oaf Parf, Paul Schulte, 59 Tearborn Erroj Silber Bu berfaufen: 50 Lotten, zwei Blod bom Dinot Illinois Central Suburban Troin, nobe achten, abriten, Auch 10 Zimmer Saus und 5 Ader, Abr 3, 372 Abendvoft.

Medisanwalte.

Engetgen unter biefer Rubrit. 2 Cents bas Bert.1 Muguft Büttner,

- Abbofat und Rotar .-

Rath unentgeltlich. 18 Jahre Bragis in allen Gerichten. 160 Bafbington Str., Bimmer 302 und 303.

Löbne ichnell folleftirt. Rechtsjachen erledigt in allen Gerichten. Rolleftion-Tott. Jufriedenbeit gas rantitt. La alter G. Kraft, deutscher Hovefat, 134 Washington Str., Zimmer S14. Phone W. 1843. 22fblichen

lius Goldzier. John L. Rogers. Goldzier & Rogers, Rechtsanwälte. Suite 20 Chamber of Commerce, Sidost. Ede Washington und LaSalle Str. greb. Alotte, Rechtsanwolt. Alle Rechtsfacen prompt beforgt. — Sufte 844—843 Unith Building, 79 Dearborn Str. Wohnung 105 Osgood Str.

#### Perfonliches. (Angeigen unter Diefer Rubrit, 2 Cents bus 2Bork.

Frig Welt wird ersucht, binnen 2 Tagen fein augm zu bolen ,widrigenfalls ich basselbe für die luslagen verkaufe. 1618 51. Str. Alegander's Gebeim Boligets Agenfur, 93 und 95 Fifth Ave., Zimmer 9, bringt irgend etwos in Erfabrung auf brivaten Begge, unterfucht alle unglidflichen familienver-bältnife, Ebeftandsfälle u. f. w. und immelt Bes 

Löhne. Roten, Roit: und Caloon-Rechnungen und

Serman Senftabler. Lohne und ichlechte Schulden bon jeder Gorte faver folleftirt. Reine Berechnung, wenn nicht erfolg eich. Schlechte Miether ermittirt. Mortgages ein flagt. Room 9, Ground Floor, 84 und 86 LaSall

Löhne, Roten, Schulden jeder Art werden prompt bleftirt. Wir bezahlen alle Koften und berechnen fet-Löhne, Roten, Miethe und Schulben aller Art round tollettiet. Schlecht gablende Miether binaus-Löbne,

efest, Reine Gebühren, wenn nicht erfolgreich. -libert A. Kraft, Abvofat, 25 Clart Str., Jimme nining, Tapezieren, Whitewashing; wird ant und illig gemacht. Adr.: A. K., 278 Blachaws Str. sim Frau Saar umgezogen von Aorth Ave. nach 279 Clybonen Ave., nabe Halfted Str. ,eine Treppe. Bin, 2m

Mrs. Margareth wohnt South 4832 Afhland Ave. 12ju, 1m

Batente: F. Benjamin, Batentanwalt, Room 1649, Ar. 204 Dearborn; offen Montag, Mittwoch und Freitag Abends von 7—10. 23jun,1m

Geld auf Dobel 2c. (Angeigen unter biefer Rubrit, 2 Cents bas Bott.) Gelb gu berleiben

Rleine Unleiben bon \$20 bis \$400 unfere Spezialitat. nehmen Euch die Mobel nicht weg, wenn wit ie Unleibe niachen, fonbern laffen Diefelben in Gurem Befit.

auf Möbel, Bianos, Bferde, Wagen u. f. m.

Wir haben bas größte beutiche Seicaft in ber Stabt.

Alle guten, ebrlichen Deutschen, fommt ju uns, wenn 3br Gelb baben wollt. 3br werbet es ju Gurem Borteli finden, bei mir borzuiprechen, che 3br anderwärts hingebt. Die ficherfte und guberluffigfte Bebienung jugefichert.

a. b. Frend, 128 LaSalle Strafe, Bimmer 8. Otto C. Boelder, 70 LaSalle Strafe, Bimmer 34.

Das einzige beutsche Geschäft in der Stadt, Wenn der Geld borgen wollt, findet Hor es zu Eurem Gortheil und Beauenlichfeit, bei uns zur borgen, in Lummen von LO bis Soos auf Wöbelt, Nianos uiw.

Die Sachen bleiben ungestört in Eurem Saufe. nleibe gabloor in monatlichen Abichlagesablungen er nach Bunich des Borgeres. Ihr lauft feine Ge-hr, daß Ihr Eure Möbel verliert, wenn Ihr von is dorgt. Unfer Geichaft ist ein verantwortliches und reelles Freundliche Bedienung und Berichwiegenheit garan-tirt. Reine Rachfrage bei Rachbarn und Berivonds ten. Beim Ibr Gelb braucht, bitte, frecch bei uns vor für Austunft u.f.w., ebe Ihr anderswo hingebt.

Cagle Loan Co., 70 LaSalle Str., Room 34 Sübweft-Ede Ranbolph und LaSalle Str., 3. Stod. Chicago Mortgage Loan Company, 175 Dearborn Str., Zimmer 216 und 217. Chicago Mortgage Loan Company, Zimmer 12, Dabuartet Theatre Builbing, 161 B. Madijon Str., britter Flux.

Bir leiben Gud Getb in großen ober fleinen Besträgen auf Bignos, Mobel, Pferbe, Wagen ober its gend welche gute Sicherbeit zu ben billiaften Bestingungen. — Darleben fonnen zu jeder Zeit gemacht werben. — Theilgablungen werben zu jeder Zeit ansgenommen, wodurch die Koften der Anleihe berringert werben.

werben. Chicago Mortgage Loan Company, T5 Deerborn Str., Zimmer 216 und 217. Unfere Weftfeite Office in Abends bis & Ubr ace öffnet jur Bequemidsteit der auf der Meffeite Roce

nenben. Chicago Credit Com dand, 29 Maßington Str., Zimmer 304: Brande 534 Lincoln Abe., Cate View, Chech gelick Zebermann auf Möbel. Blanos, Aferde. Löftenters. Diamanten, Uhren und auf irarub Eicherbeit zu niedrigeren Maten, als bei ander men. Zohltermine nach Bunich einaerichten. Zeit um Abzahlung; höfliche nud unvorfonnten handlung agen Zebermann. Geschäfte unter kr. Berichwicaenbeit. Leute, welche auf der Nacrdie in Lafe Liew wohnen, fönnen Zeit und Erld indem fie nach eitem wohnen, fönnen Zeit und Erld indem fie nach eitem wohnen, fönnen Zeit und Erld indem fie nach eitem wohnen. finbem fie nach unferer Office, 534 Lincoln Ab... Main:Office 99 Bafbington St., Bimmer 304

Benn Ihr Gelb braucht und an einen Freund, jo fprecht bei mir vor. Ich verteit mein eigenes Geld auf Möbel, Pianes, Pierde, Wagen, ohne daß dieselben auf Eurem Beih eutfern werden, da ich die Zinfen will und nicht die Sachen Deshalb braucht Ihr feine Anglin un deben, fie zu werteren. Ich mach eine Serialität aus Anfeiben von und bas Gelb so lange baben, wie ihr wollt D. Milliams, 69 Dearborn Str., im 4. Stor wer 28, Ede Dearborn und Randolph Str.

mer 28. Ede Deardorn und Kandolide Str.
Rort fin ehr er Mort gage Laan Co.,
465 Milmaufer Ede. Jimmer 53. Ede Chicago Ave., über Schroeder's Apothefe.
Geld gelieden auf Wodel, Vianos, Tierbe, Bogen nu.f.w. zu bifliosten Zinsen; rüchabliger wie men minischt. Zede Zahlung verringert die Kosten. Sins-nodure der Nordseite und Aoedwestiete erhaaren Geld und Zeit, wenn ke von und boraen. Iliali Beid ju verleihen auf Berthvabiere, Dianos, Mo-bel und andere auf Sicherbeit. Leichte Jahlungen-gefchflie berichniegen. Deutiche Gefahlt. B. Cantier & Co., 145 BaCalle Str., Duner bot.

Bu leiben gesucht: \$2800. Doppelte Sicherheit, priset. Abr. 3. 364 Abendpoft.



Gin erquickendes Setränk . . .

ganglich verichieden von ben im Sandel und in Gebinden vortommenden Bieren - Die "fabrigirten" Sorten.



ift funftgerecht bergeftellt. Gin gebrantes Getrant vollfommnet gu fein: ftem Geschmad, Feinheit und Gehalt.

für den Tifch in feinsten gäufern!!! !!! Servirt an den besten Buffets.

Telephonirt an die Brauerei oder bestellt eine Bifte per Boft. Dirette, ichnelle Ablieferung.

CONRAD SEIPP BREWING CO., Telephone South 869, CHICAGO.

"Jest ift es offen."
"Ich weiß."
Eine lange Paufe.

Ropf gegen bie Wand.

traumt?

ich bas Fenfter ichloß. Es fchloß feft."

Behntes Rapitel.

der Herrschaft verlündete, wehte bon

bem rechten Thurm des Schloffes Ra-

bin. Sie war gerriffen wie eine Rriegs=

fahne, die ein Dugend Schlachten mit-

Das Schloß war groß, malerisch,

impofant. Im Biereck um einen weiten

hofraum gebaut, hatte es bier freis=

runde Thurme, beren Dacher Die fpigige

Form bon Loschhütchen aufwiesen.

Diefe vier Thurme verliehen bem

Schloß das Mussehen einer Festung.

Ueberhaupt machte es ben Ginbrud,

als ob es feiner Zeit ein rechtes Raub=

Quabern gepflafterten Terraffe gabnte

ein weiter Wallgraben, in bem bas

Waffer ftand, und über ben fich ber

fteinerne Bogen einer Brude fpannte,

welche bie ursprüngliche Bugbriide er-

fette. Rach ben in baufchige Gemanber

gehüllten, in Tangpofen geftellten Sta-

tuen zu schließen, welche bie Brücke

gierten, mußte bie Berftellung berfel-

ben in ben Unfang bes achtzehnten

Jahrhunderis fallen, mahrend bie ur=

sprüngliche Erbauung des Schloffes

febr viel weiter gurud au fuchen mar.

Much die Terraffe und ber Bart muß=

wie bie Brude, benn ber Bart mar,

Stil angelegt, und bie an ber haupt:

front des Schloffes gelegene Terraffe

war ebenso wie die Briide mit Rototo=

ftatuen geschmudt, bie auf ber aus flei-

nen, bidbauchigen Gaulen beftebenben

Baluftrabe in allen möglichen Stellun=

gen touerten und hodten, nur bag fie

im Begenfat gu ben Stanbbilbern

auf ber Brude feine ausgewachsenen

Menfchen, feine Belben und Götter,

fondern allerhand großtöpfige Robolbe

und 3werge männlichen und weiblichen

Es war Enbe September und feit

einer Boche ber erfte erträgliche Tag.

Endlose Regenguffe hatten ben Ball=

graben gefüllt, ein fclammiger Sauch

ftieg aus ihm empor. Die bon Feuch=

tigfeit bampfenben Banbe bes Schlof=

fes zeigten eine trübfelige, buntelgraue

Farbe, auf ber Terraffe ftanben bie

Bfügen an ben Stellen, wo im Laufe

ber Beit Bertiefungen in bie Quabern

Beute Schien bie Conne, und bort.

wo ihre Strahlen hinfielen, mar es

marm. Aber bas reichte nicht weit, bie

Schatten waren jett immer lang, felbft

um bie Mittagszeit, und wuchsen rafch

in bas Dunkel ber langen Abende bin=

ein. Trübe Berbftahnungen ichwebten

in ber Luft, hinter bem Wallgraben im

Bart brüben gitterten bie Baume, leife,

leife, als fürchteten fie fich, und bie er=

ften gelben Blätter fanten bon ben

Bäumen in bas bon ber Raffe wie

Mit einem leifen, aufathmenben

Geufger fanten fie bin. Gie waren mu-

be, weil fie fich auf nichts mehr gu freu-

en hatten, barum starben fie. DieSing=

In bem breiten Lichtftreifen, ben bie

etwas, und feine Stimme flang genau

wie bie ber Unten im Ballgraben. Re-

ben ihm faß ein junges Mäbchen mit

einem runden Gesichtchen, bas fo tropig

und tapfer in bie Welt hinausfah, wie

bas eines gefunden, lebensmuthigen

Jungen. Gin weicher Bug um bie bollen

Lippen milberte bie Inabenhafte Ber-

Smaragben funtelnbe Gras.

hineingetreten worben maren.

Geschlechts barftellten.

hinter ber breiten, mit mächtigen

ritterneft gewesen mare.

# Vollmondzanber.

onrad Seipp Bro

CEICAGO.

Roman Jon Offip Schubin.

(Fortsetzung.)

Der Oberft blieb volltommen mach, bem Abjutanten fielen nach ber fünften Partie bie Mugen zu und bie Bürfel aus ber Sand. Der Schlaf tam unab= weislich, er tam in ber Bertleibung eines Freundes, bie Gebanten in ber gepeinigten Geele auslöfchenb, bas munde Gefühl in ben muben Gliebern löfend.

Diesmal wehrte ihm Swohschin nicht. "Wenn Gie geftatten, herr Oberft, leg' ich mich jett nieder," mur= melte er, sich ein lettes Mal aufraf= fend, "ich glaube übrigens, Sie haben bie bofen Beifter gebannt, ich merbe gut schlafen, ich freu' mich auf ben Schlaf."

"Na, gute Ruh', mein Alter," ent= gegnete ihm ber Freund. "Ich für mein Theil will noch ein wenig aufbleiben. 3ch habe gar teinen Schlaf heute und möchte bas Buch hier auslesen. Wenn's Ihnen recht ift, so laff' ich bie Thur gwischen unfern Bimmern offen."

Der bantbare Blid, mit bem er ben Oberften ansah, er, ber schneibigfte Of= fizier im Regiment!

3bento ging in fein Zimmer; ber Oberft mertte, daß er bereits im Gehen schlief, wie manches Mal Infanterie= folbaten mabrend eines langen, ermübenben Marfches fchlafen. Raum, bag er bie Rleiber bon fich heruntergeftreift batte, taumelte er auf fein Bett nieber.

Der Oberft machte es fich indeffen in feinem Großvaterftuhl bequem, fchraub= te feine Lampe zurecht, fah nach, ob bas | ten um biefelbe Beit entftanben fein Betroleum noch bis in ben Morgen binein vorhalten murbe, worauf er fich | wenngleich verwilbert, im Lenotreichen in eine Broschure über bie öfterreichische Artillerie vertiefte. Bon Beit gu Beit horchte er in bas Nebengemach binein auf Swohschins Athemauge. Gie fa= men ruhig und regelmäßig, wie bie eines Menschen, unter bem bie Welt berfunten ift, und ber fich in ganglicher Bergeffenheit bon einer großen Er= fdütterung erholt.

"Gott fei Dant! Urmer Burich! Bielleicht schüttelt er boch noch ben Alp pon fich ab," murmelte er bor fich bin.

Da - es mochte gegen ein Uhr fein - auch nicht ber fahlfte Dammerftrei= fen brach fich burch bie Garbinen, borte ber Oberft gegen Swonschins Fenfter etwas wie bas Streifen eines leichten Flügelschlags, fo, ale ob ein Bogel burch eine Glasscheibe i, rein will, bann ... mit einemmal war jein Bimmer buntel, bie Lampe ausgelofcht. Er wollte aufspringen, Licht machen, fonnte aber feine Bunbbolger finden. Er ftand ba wie gebannt, und beutlich hört er bas Rascheln und Schleifen eines lang nachschleppenben, feibenen Frauengewands, bann ein leifes La= chen, leife, höhnisch, siegesgewiß und graufam . . . jest noch einmal!

36m ftodte ber Uthem. Gein Bemußtsein verwirrte fich; was weiter geschah, barüber vermochte er sich teine Rechenschaft zu geben. 2113 er endlich bie Bunbholger fand, bie Lampe angegunbet hatte, mar es brei Uhr Mor= gens.

Er trat in Swonsching Bimmer; bas Fenfter ftanb offen, 3bento lag auf feinem Bett, freibeweiß, ben Ungft= Schweiß auf ber Stirn, muhfam rochelnd, im feften Schlafe.

Es bauerte mehrere Minuten, ehe es bem Oberften gelang, ihn zu weden. teln; ich glaube, Sie haben ichmer getraumt," rief er ihm gu, als Swohichin

"Gehr ichwer geträumt," wieberholte er. "febr fcmer!" und ließ ben Ropf

"Saben Gie geftern bas Tenfter of=

feste und nach bem geöffneten Tenfter umfah. "3ch laffe es ja gern offen, aber geftern fagen zwei Raugden auf bem Birnbaum, und bie frachzten mir

pogel waren alle berschwunden, aber bie Frofche in bem Ballgraben quatten, "Ich hielt es für gut, Sie aufzurüt= und aus ber Ferne tonte bas Rrachgen ber Rrahen, bie in langen Bugen mit fcmerfällig humpelnbem Flügelfclag über die abgeräumten Felder flogen. endlich bie Augen öffnete.

Sonne über bie Terraffe marf, lebnte auf bie Bruft finten. ber alte Graf Swohldin in feinem Rrantenfeffel. Er flagte über irgenb

gelaffen, 3bento?" fragte ber Dberft. "Rein, gewiß nicht!" rief Swohichin beftig, inbem er fich in feinem Bett auf-

CASTORIA Für Säuglinge und Kinder. Dasselbe Was Ihr Frueher Gekauft Habt.



bigfeit und berlieh bem Untlig etwas unbeschreiblich Reigvolles.

Man fab, baß biefes junge Befcopf ben Kampf mit bem Leben wohl mu= thig aufnehmen, aber ihn nicht heraus= forbern murbe. Unnie Binsty mar nicht ganfifch, fie mar nur tapfer. Gie trug eine leichte Blufe und einen berben, ziemlich furgen grauen Lobenrod. Trot bes fie umgebenben Frühherbitgefröstels war ihr warm, und trop ber mißmuthig über gang Rabin brütenben Trauer ichien fie vergnügt.

Emfig an einer Sanbarbeit nabenb, ließ fie ben alten herrn weiter flagen, fo lange, bis es ibn gu ärgern anfing, bak fie ihm nicht wiberfprach. Dann Ientte fie burch eine geschickte Frage fei= ne Gebanten ber Bergangenheit gu.

Dantes Worte über jene traurigfte Traurigfeit, Die baraus entsteht, menn man aus bem gegenwärtigen Glenb heraus bergangener Freuben gebenft, find zwar fehr schon, aber nicht immer gutreffend. Den alten Berrn gerftreute bie Erinnerung an feine icone Bergangenheit gufebenbs und auf bas angenehmfte. Berrliche Bilber rollten fich bor ihm auf. Er schwelgte in längft beftandenen romantischen Gefahren, er= lebte mertwürdige Abenteuer, Jago= abenteuer und auch andre, in beren Bericht er fich ploglich unterbrechen mußte, um die Ohren bes jungen Mabchens zu schonen.

Manchmal unterbrach er fich zu fpat, aber bas schabete auch nichts, an Un= nies reiner Seele glitt alles ab: nicht bag ihr bas, was er ihr borplauberte, unberftanblich gemefen mare: fie ber= ftand gang gut, aber fie hielt fich nicht weiter babei auf, es intereffirte fie SHOW THE SHOP HELD nicht. Er ergablte bon bem Deifter= Schuß, ben er gemacht hatte unter ben Mugen Geiner Majeftat, er ergablte fo häglich in bas Zimmer herein, baß bon ben Bergen, bie er in Betersburg einem Großfürften wegerobert hatte, er erzählte ohne Gedenhaftigfeit, warm, lebenbig, als ob es fich um einen gang andern als ihn felber hanbelte. Geine "Swohschin, wobon haben Gie ge= blauen Augen fprühten, fein altes, berrungeltes Geficht murbe icon, und Statt aller Untwort brebte er ben als er wieber in bie Gegenwart gurudfehrte, mar's, als hätte er fich an einem tüchtigen Schluck fräftigenden Weins geftärtt und bermöchte nun mit mehr Muth die Gegenwart gu ertragen. Die Fahne, welche Die Unmefenheit

"'s war schon bamals, wenn ich mich erinnere, in meiner Jugend, Die Jagben um jene Beit, taufend bis gmei= taufend Rebbühner an einem Tage. Und bie luftigen, gemüthlichen Abende nachher, die Jagbiners. Wie einem ber Wein geschmedt hat nach bem herumheten in ben Felbern. Da hatte mein Bater fo einen weißen Borbeaur, einen Chateau b'Dquem, irgend Se= mand aus bem hofftaate Rarls X. hatte ihm ihn beforgt, in gang Defter= reich hatte Reiner einen folchen Dquem. But eingefühlt mußte er fein, wie Sonnenftrahl floß er einem burch bie Abern, je fälter er mar, um fo marmer machte er einem. Und bie Dienerschaft, immer bergnügt, wenig gu thun unb Trinfgelber die Sulle und Fulle. Rein Sogialift unter ben Dienern, fein Beig= fragen unter ben herren. Rein Menich hat an's Gelb gebacht. Sich irgendwie mit bem Gelb zu beschäftigen, galt ba= mals für schmutig; man gab's aus, man lernte es ausgeben, es aufbeben lernte man nicht, und es beschaffen auch nicht, bagu hatte man feine Be= amten. herr Gott, wenn ich mich hatte fo behelfen follen wie ber 3bento! 3ch bente, er läßt feine Stiefeln por= schuhen."

(Fortfetung folgt.)

## Die Beroine der Drenfus-Tragodie

Wie ein großes Genfationsbrama, boll bon überraschenben Effetten, hat fich während der letten Jahre die viel= besprochene Drenfus-Ungelegenheit in Franfreich bor ben Bliden ber Welt entwickelt. Möge ber lette Uft ber Tragodie, ber in ben nächften Tagen gu Rennes fich abspielen wird, einen raichen und befriedigenben Abichluß finden!

Unabläffig hat fich bas Bublitum aller Rulturländer in ben legten fünf Jahren mit bem unglücklichen Berbannten bon ber Teufelsinfel und fei= nem grauenhaften Schidfal beichäftigt. Wenn ichon neueintretende fenfationel= le Zeitereigniffe bie Aufmertsamteit ber öffentlichen Meinung bon ihm ablen= ten wollten, ba wedte ber Rampf feiner Freunde und feiner Gegner um feine Perfonlichteit immer wieder bon Neuem

bas allgemeine Intereffe auf. Je beutlicher fich feine Unfchulb und bie Berruchtheit feiner forrupten Beg= ner herausftellten, befto allgemeiner und aufrichtiger murbe bas Beileib, welches man für ihn hatte. Gleichzei= tig aber auch lentten fich bie Blide ber Mitwelt auf bie 3bealgestalt feiner treuen Lebensgefährtin, Die einen fo heroischen Rampf für bie Freisprechung des unschuldig Berurtheilten fampft.

Der unglückliche Drenfus hat bas aufrichtige Mitleib aller rechtlich ben= fenden Menfchen. Seine muthige Frau aber, bie nicht mube wirb, für feine Freisprechung ju mirten, ber großen Bahl feiner einflufreichen und gemif= fenlofen Gegner entgegen gu treten und

## Aus Dankbarkeit.

Manner, welche Beilung von nervojen ober geheimen Schwachezuftanben juchen, fonnen fich pertrauensvoll an herrn G beingmann in Sobofen, R. 3. wenben. Derfelbe litt jahrelang an obigen Buftanben unb machte viele traurige Erfahrungen mit foge: nannten Instituten u. bgl. Muf Rath eines alten Geiftlichen manbte er fich an einen erfahrenen bentichen Urgt und murbe burch beffen ehrenhafte und geschickte Behandlung gründlich geheilt. Da herr heineman aus hitterer Griabrung meiß, wie ichwierig es ift ben rechten Arat zu finden, so balt er es für feine Pflicht, seinen beutschen Landsleuten burch feine Erfahrung gu nüben und ihnen ben ficheren Weg gur heilung zu weisen. Alle Diejenigen, welche ben ernften?Bunich haben, ihre volle Rraft und Gejundheit wieder gu mann, 208 Monroe Ave., hoboten, R. 3., ichreiben, und werden biefelben bann bie gewunschte Auskanft koffenfrei in einsachem Rouvert erhalten. Dan berufe fich auf biefe 7jl frmomili

u erneuter und exhibiter Thatigleit an und ver-nöge dieser gesunden Stimulation und exhöbiten Af-ion wird die Ursade des Schwerzes beseitigt und ein natürlicher Zustand hergestellt. Dies ist der und ein natürlicher Jusand bergestellt. Dies int der Grund, warum Read by Relief jur Siel. it ng ber och mer ze en fete gebraucht wird und ohne das Rififo bon ichlimmen Rachwirtungen, welche mit Sicherheit von bem Gebrauche vieler sogenannter heimittel, welche bentzunge zur Stillung ber Schmetzen gebrau t werben, herrühren.

Es ift fehr wichtig, daß jede Familie einen Borrath von

#### DADWAY'S **NEADY RELIEF**

ftets an Sand bat. Der Gebrauch diese Seilmittels wird sich stete, wenn Sie Schmerzen empfinden ober frant sind, als iegensreich erweisen. Es expirer Richts in der Abelt das Schmerzen behebt ober dem Fortschreiten der Krantheit jo rasch Einhalt gebietet wie Read Relief.
Gegen Ropfisch (ob Migrane oder von Nervosität bereithrend). Jahnvoch, Neurassie, Kheumatismus, Suftwed, Schwerzen im Ailden, der Weiterlässle oder den Pieren, in der Leberggend, Meurifie, Anschwelzen lung der Gelenke und überdaupt Schwerzen jeder Are dewertsiesligt die Applisation von Roddung's Readd Relief isofortige Erleichterung und wird bei fortgeseichtem Gebrauche während einiger Tage eine vollständige Seilung erzielt.

#### Gine Rur bei allen Summer Complaints

Ein halber bis ein ganzer Theelöffel voll Ready Relief in einem halben Glafe Waffer, wiederholt soft als der Durchfall anhalt und ein Flancell-Lappen getrömt in Ready Relief auf die Wagengegend und den Leib gelegt gemährt sofortige Erleichterung und betwerffielligt ein baldige Ruf angager Theelöffel in einem halben Glafe Wasser beieitigt in wenigen Minten Krämbe Gewindelanfälle, souren Magen, Raulea, Erbrechen, Soddrennen, Nervolität, Sallafoligefeit, Migrane, Bläbungen und alle innerlichen Beschwertenen,

roen. einirt fein Beilmittel in ber Welt, bas Fieber enter tein derintitet in ver ebett, das geber gedielfieber und alle anderen malgridden, bi-und anderen Fieber im Vereine mit Rade 's Pillen jo rasch wie Radway's Gents per Flafche. Bu haben bei allen

## Wollständige Verdauung

pirb bewerffielligt burch Radmab's Billen. In Folge ihrer antibiliösen Eigenschaften filmul dieselben die Leber bei Absonderung der Galle ihrem Durchgang durch die Därme. Diese Piller Toien ben 2 bis 4 eingenommen, reguliten raich bie Thätigfeit ber Leber und befreien ben Batienten von biefen Strungen, Gine aber zwei von Radway's Killen, täglich genommen von "enen, welche von biliojen Schmerzen und Trägbeit der Beber beimgejucht find, halten das Stuftem in regelmäßiger Thätigfeit und ficern eine gefunde Berdauung.

Stete juverläffig, Rein vegetabilifch.

Bollftändig geichmadtos, elegant ibergudert, ab-führend, regulirend, reinigend und träftigend, Rab wab's Pillen jur heilung aller Störun-gen bes Magens, ber Auren, Klaie, nervöfer Arant-beiten, von Schwindelanfällen, Bergopfung, hamore-

und allen Beidmerben ber Beber.

Breis 25c Cents per Schachtel, gu haben bei Upo-gefern ober verfandt per Boft. theften ober versandt per Boit. Man idreibe an Dr. Radbuah & Co., 55 Gim Str., Rew York, um eine Brojdure fur Rathichlage. [4]

feinen Rinbern ben Glauben an feine Schuldlofigfeit zu erhalten, findet Die aufrichtige und allgemeinste Bewunde=

Sie ift eine im höchften Grabe an: muthende und wohlthuende Erschei= nung in unserer materiellen Zeit. Alle guten Regungen ber Menschennatur cheinen in biefer idealen Frauengestalt in ungewöhnlich hohem Grabe entwi= delt gu fein. Ihre Treue und ihr Muth bilben einen glangenden Beweiß bon ber Richtigteit bes biblifchen Spru- leihen werbe. Raum 24 Stunden fpades: "Die Liebe ift ffarter als ber Tob." Man wird burch fie unwillfür= lich an die munderbaren Frauengeftal= ten ber Canstrit-Literatur erinnert. beren unerschütterliche Gattentreue fiegreich bie ichweren Rampfen gegen alle Schicffalsichlage bestand: an Sa= mitri, bie bem Gott bes Tobes, Jam, burch alle Schreden bes Tobtenlandes folgte, um fich bon ihm bie Geele ihres bahingeschiebenen Gatten zu erbitten, und an die Damajanti, welche alle Schidfalsgaben, ihren Thron, ihreRinber, ihre Beimath, freudig gurudließ, um als Ausgeftoftene ihrem flüchtigen Gatten burch bie Schreden und Tobes= gefahren ber Tropenwilbniß gu folgen.

Frau Drenfus hat bas Unglud ihres Mannes fo fchwer mitempfunden, daß fie burch alle Die gahlreichen Bechfelfälle ber sensationellen Angelegenheit taum weniger ichwer zu leiden gehabt hat, wie ber unschuldig Berurtheilte felber. Wenn Drenfus feine Freifprechung erlangt, fo hat er es in erfter Li= nie der Treue, ber unerschütterlichen Festigfeit und ber Rlugheit feiner Frau gu banten, bie nie auch nur einen Mugenblid an feiner Schulblofigteit zweifelte und, obicon fie gu Anfang faft gang allein ftanb, feinen Augenblid 30= gerte, ben Rampf mit ben übermachti= gen Gegnern ihres unichuldig verur= theilten Mannes aufzunehmen. Je hoffnungslofer diefer Rampf erichien, befto erhabener zeigte fich bie Geelen= größe biefer Frau.

Wie schwer haben die beklagenswer= the Frau alle bie harten Schidfals= fchlage, bie ihren Mann betroffen ha= ben, mitgetroffen! Bor 5 Jahren noch mar fie eine junge, vielgefeierte Barifer Schönheit, bie an ber Seite ihres Mannes bas Leben nur bon feiner fonnenhellen Seite fennen gelernt hatte und ber eine ununterbrochen freundliche Butunft bevorzuftehen ichien.

Wie ein Blig aus beiterer Luft traf ihr Lebensglud unborhergefeben bie ichredliche Sochberrathsantlage gegen ihren Gatten und beffen Berurtheilung.

Alle wurden bamals an bem Un= aludlichen irre. Geine Feinbe, Die Drenfus als Schuldigen ericheinen lie-Ben, um ihre eigene Schulb gu berbeden, fuchten ihre Unflagen gegen Drenfus burch gefälfchte Dotumente gu berftarten; bie gange Militarpartei arbei-Seine Frau aber hielt mit unwandel= Seine Frau aberhi elt mit unwandel= barer Treue an ihm feft.

Fünfmal bat feit ber Berurtheilung bon Drepfus bas Rriegsminifterium Franfreich's gewechfelt. Jebes meiger-

te fich, bem unichulbig Berbannten Berechtigfeit wieberfahren gu laffen, bis es ber unermublichen Agitation bon Drenfus' Gattin gelang, immer weitere Rreise bon bem Berbrechen, welches an ihm begangen worben ift, zu über= geugen und viele ber beften Manner Franfreichs ju feiner Silfe aufguru-

fen. Ihr Rampf war ein langer und beroifcher. Moge bas Enbe besfelben ihrem unschulbig berbannten Gatten Freisprechung und Rudfehr gu feinen Ungehörigen bringen! (Beftl. Poft).

#### Die Storallen einer Ronigin.

Mus Liffabon wird folgende hübsche Gefchichte berichtet: Maria Bia bon Portugal ift eine Ronigin, bon ber man nur wenig fpricht. Die bor gehn Sab= ren gur Wittme geworbene Mutter bes jetigen Königs bon Bortugal nahm bekanntlich in ben fiebziger Jahren ben Ruhm in Unspruch, die am eleganteften gefleidete Ronigin Guropas gu fein. heute noch, obwohl Maria Bia längft Die Fünfzig überschritten haben bürfte, berwendet fie ben größten Theil ihrer afferdings nur bescheibenen Revenuen für ihre Toiletten. Die in biefer einen Begiebung bochft ertrapagante Frau hat beshalb häufig recht peinliche Ausein= andersetzungen mit ihrem toniglichen Sohn, bem es überaus unangenehm ift, in ben Schaufenftern ber Liffaboner Juweliere beständig einzelne, feiner Mutter gehörige Schmudfachen gum Bertauf ausgestellt zu feben. Richt felten ift an biefen Rleinobien ein Bettel befeftigt, ber bie verlodenben Borte trägt: "Ginftiges Gigenthum Ihrer Majestät ber Königin Bia." Mit bem Gelbe, bas bie Jumelenhandler ihrer erlauchten Lieferantin einhändigen, be= ahlt biefe ftets bie bringenbften Forberungen ihrer Mobistinnen. 2118 Ro nig Louis feiner Bewohnheit gemäß bor Rurgem allein burch bie Strafen Liffabons fchritt, bemertte er in ben Muslagen eines Goldwaarenlabens ein wunderschönes zweireihiges Rorallen= halsband. Ropfschüttelnb betrachtete er bas exquisite Mattrosa ber Perlen unb bachte wohl im Stillen, bag bie Rette eine fehr berbächtige Alehnlichkeit mit ber gu einem gangen Schmud gehörigen Riviere feiner Mutter hatte. Gein Ber= bacht wurde immer reger, als er balb in biefem, balb in jenem Befchaft Urmbanber, eine Brofche, einen Saarfamm, Dhrringe, Rabeln und Anopfe, alles in benfelben fuperben hellrofa Rorallen erblickte. Migmuthig tehrte Don Louis biesmal von feinem Spagier= gang gurud. Um andern Tage empfing er ben Befuch feiner Mutter, Die ihrer Schwiegertochter herzlich zugethan ift und bon ihren zwei Enfeln vergöttert wird. Nach bem im trauten Familien= treife eingenommenen Diner rauchten bie foniglichen Damen plaubernd ihre Bigaretten. Der Ronig fette fich gu ih= nen und meinte fo gang obenhin, er hatte geftern beim Befichtigen ber Schaufenfter bie Wahrnehmung ge= macht, daß Rorallen wieber fehr in Mobe famen. Das buntle Erröthen seiner Mutter gar nicht beachtend, fuhr er zu feiner Gemahlin gewendet fort:

Du muft Dir bon Mama einmal ben herrlichen Rorallenschmuck zeigen laf= fen, ben fie bei ihrer Sochzeit von ber Stadt Reapel gum Gefchent erhalten hat." Maria Bia hatte fich ingwischen gefaßt und fagte mit ihrem liebens= würdigsten Lächeln, baß fie ihrer theuren Tochter ben gesammten Schmud fogar zum nächften Empfange bei Sofe ter waren zu Don Louis heimlicher Bermunberung und Freude aus ben Muslagen ber Jumeliere jene Rorallen= fachen, Die burch ihre feltene Schonbeit feine Aufmertfamteit auf fich gelentt hatten, ohne Ausnahme perichwunden Roch am Mbend aber wurde feiner Gat= tin ein fleiner Raften aus Drangen: holg überfandt, in bem ber Ronia fofort die von dem berühmten Cargulo in Corrent geschnitte und mit eigen= artigen Mofaits eingelegte Schmudtrube erfannte, bie bas rubinrothe Plufchetui mit ben Rorallen enthielt. Muf blagblauem Cammet gebettet fan= ben fich bie symmetrisch geordneten

Stude vollzählig vor. Boro-Formalin — (Gimer & Amend) — ein neues antifertifdes und vorbengerdes Mittel. Das Ibeal aler gabn. und Mundvaffer. Gale & Black, 44 Monree Str. und 34 Bafbington Str., Agenten.

## Heberraidende Radrichten aus

Cuba. In ber Julinummer ber befannten Monatsschrift "North American Review" beröffentlicht ein in Cuba ftationirter hober Beamter ber Bereinig= ten Staaten eine ungemein intereffante Ubhandlung über bie Zuftande in Cuba, wie fie fich nach bem Rriege bort entwidelt haben. Diefelben bebroben bie Bereinigten Staaten mit ernsten Gefahren, wenn sie nicht bald ihr Berfprechen erfüllen und ber Offupation ber Infel ein Enbe machen. Er erinnert an bas Berfprechen, welches ben Cubanern in bestimmten Morten bei Musbruch bes Krieges gegeben mor= ben ift: "Die Bereinigten Staaten ftellen hiermit auf bas Entschiedenste in Abrede, daß sie die Absicht haben, die Oberhoheit, Jurisdittion ober Rontrolle über Cuba auszuüben, ausgenommen, wenn es jur Beruhigung ber Infel nothwendig fein follte. Gie berpflichten fich, nach Berftellung ber Ordnung bie Berwaltung und Rontrolle ber Infel ber bortigen Bevölferung gu überlaffen."

Der Berfaffer jener Abhandlung fährt bann fort: "Es tann tein 3mei= fel herrichen, bag bie "Beruhigung" ber Insel nunmehr eine Thatfache ift. In Cuba gibt es feine Stadt ober Ortschaft, wo es jest nicht ebenso friedlich Bugeht, wie in ben Bereinigten Staaten felber. Die Cubaner find ein ge= lehriges und ruhiges Bolt. Alle "Räu= bergeschichten", bie man bon hier aus in letter Zeit nach ben Ber. Staaten berichtet bat, find gefliffentlich übertrieben. Biele find gang erfunben. "Die Cubaner werben im Stanbe

# 465-467 MILWAUKEE AVE.

Freie wiffenschaftliche Untersuchung der Augen - Genaue Ans meffung von Brillen und Mugenglafern. Mugen einzeln geprüft und irgend ein Mangel ber Gebfraft burch ein paffenbes Glas auf ben Rormalpuntt erhöht. Unfere Breife für auf Beftellung gemachte Brillen und Mugenglafer find niedriger als bie für fertige.

Schroeders Apotheke mit der Ehurmuhr-465 und 467 Milwaukee Ave., Ecke Chicago Ave.

fein, fich minbestens eine ebenfo gute Regierung zu geben, wie bie berichiebe= nen Republifen in Mittel= und Giid= amerita. Gie warten mit Ungebulb barauf, bag man ihnen bie Rontrolle über ihre Angelegenheiten selber in die

Hand gibt. "Dabei ift es fehr begreiflich, bag Die Erbitterung ber Cubaner gegen bie ,Amerikaner" und bie "amerikanische Militärherrschaft" alltäglich in rascher Bunahme begriffen ift und mit ernften Unruhen broht.

"Gine Fortfetung unferer gegen= värtigen Politit, unfere Beigerung, ber Offupation ber Infel ein Enbe gu machen, bebeutet für uns nichts Unberes, als bag wir im Begriff ftehen, ben Rampf mit einem Problem aufzunehmen, welches ungeheuerliche Formen angunehmen broht. Wir brangen uns jenen Leuten trog ihrer täglich wachfenden Opposition auf. Das bebeutet für bie Infel eine Bunahme ber gabrenden Ungufriedenheit, welche ein rnftes Sindernif ift für die Rudtehr bes materiellen Wohlergehens. Wir felber aber laben ben ichtveren Borwurf auf uns, bag wir ein gegebenes Berfprechen nicht halten."

- Echte Bergfraglerfamilie. Saben Gie auch ein Erbbegräbnig ruf dem hiefigen Friedhof?" - Berg= fer: "Nein, meine Borfahren ruben alle auf ben Friedhöfen von Gebirgsbor= fern."



State Medical Dispensary. 76 Madijon Str., nahe State Ste. Chicago, Itl. Die weltberühmten Mergte Diefer Anftatt beifen unter einer

bucigung gegen Befellicatt, Rervölität, una achtes Erröthen, Liedergeschlagenheit u. f. m. ragtes Errotten, Accordendagenset u. 1, 10. Gine gang bestimmte Kur sitt Spob i 1 i 5, streetlichen Ausschlag, wunden Holf, Gonorrhoer bot, 1 i et, eitrige oder anstetsebe Ergickungen, Sreifiuren, Folgen von Pohitellung und unteinem Umsange und ollen Houstrantheiten.

Konsultation trei.

erben ftreng gebeim gehalten.

nerden strein geheim gehalten.
In der Francu auch theilung werden nach ein neuesten Methoden alle diejeuigen Leiden der Francu behandelt, welchen das weibilde Geschlecht flosgestellt ist, als: 28eiger Auch, Gebarmutterent ündung, Gebarmutterfinfung, Untreuchtbarkeit, Baricoce Ulerer, offene Geschwicker, Sauttanlbeiten, ils Flechten, Erzema, Lippiele u. i. w. let ist ist mird in allen Fällen gebraucht, wo es angegeigt ist. Gletteijität allein macht nicht unmer gefund: wenn sie aber ebenfalls mit richtiger weibignischer Pechandlung, wie sie dei uns augewenseibzinischer Pechandlung, wie sie dei uns augewenseit

54 ADAMS STR., Zimmer 67 und 68, gegenüber ber Fair, Derter Builbing. Die Merate biefer Anftalt find erfahrene beutiche Grewie acege von einer unicht ind befugten beitrate von gladifen nich betrochten es als eine Chre, ihre leidenden Mitmerichen is ihnell als möglich von ihren Gebrechen zu heiten. Sie heiten gründlich unter warautie, alle gebeimen Arantheiten der Männer, Fruckenselle gebeimen Arantheiten der Männer, Fruckenselle und Mentischaftionklötzungen ohne Operation, Haufstellichten, Folgen von Selbsibestiedung, verlorene Rannbarkeit ze. Overationen von erkers klafe Operateuren, für rabie erationen von Erster Alasse Operateuren, e Heitung von Brüchen, Areds, Zumoren, odenfrankheiten) 22. Roniustert uns beda (pobenkrankheiten) ic. Konfultert uns bebor Ibr rathet. Wenn noting, plaziren wir Patienten in Brivatholivital. Frauen werben bom Frauen Dame) behandelt. Behandlung, inkl. Medizinen,

nur Drei Dollars den Monat. — Schueidet dies aus. — Stunden: 9 Uhr Worgens bis 7 Uhr Abends: Sonntags 10 bis 14 Uhr. tgl. fon



Bandgaen für Andebride.
Leibbinden für ichmachen
Leibbinden für ichmachen
Leibbinden für ichmachen
Leibbinden für ichmachen
Leibbinden der ichmachen
Leibbinden der Sperarte für
Leitrummungen des Rücker
Leibbinden der Anderste für
Leitrummungen des Rücker
Leibbindigker kansender in reichbindigker kansender an Derretten norreibbin.

rpers. Ju jedem Ralle positibe werben bon einer Dame bedient

Dr. EHRLICH,
aus Deutschland, Degiale
Arzi für Augen, Chren:
Arzi für Laugen, Chren:
Angelagi Unterfügung nut Aust frei.
Allinif: 263 Kincoln Ave., 8–11 Um., 6–8
Abs.; Sonntag 8–12 Um. Mefteite-Afintf.
Archin. Ede Dittivautte Ave. und Olivifian Str.,
über Alational Store. 1–4 Rachm. 11mg. 11





N. WATRY,
99 & Randolph Str.
Dentifer Obiter.
Britten und tingengtäfte eine Eppigiaftite,
Robaff, Comeras u. obstearadb, Material.



Wichtig für Männer und frauen! Keine Lezablung, wo wir nicht furiren! Ge-nichtsfrautbeiten irgendwelcher Art, Tripper, amenfluk, verlorene Manubarteit, Monats-brung: Interingfeit des Blutes, Saufaus-nag jeder Art, Spobilis, Kheumatismus, arbhari im Baudmusm. gestrieben. Bichlie's Teutide Upothefe, 441 &. State Str., Gde Bei Court Chicage Carlot Control of the State of

Gifenbahn-Fahrplane.

Weft Chore Gifenbahn.

Bier simited Schne trüge täglich zwichen Chicago n. St. Louis nach Rew Port und Boston, dia Mada i-Fienbahn und Micke Ricken beracht mit eleganten Ex-nit Buffer-Schaftmagen durch ohne Wagenwechiel. Büge geben ab von Incago wie folgt:

Wia 29 a baih. Abfahrt 12.02 Migs. Anfunft in New York 3.30 Radin. Abfahrt 11:00 Abds. " Bofton 5:59 Abos. Bofton 10:20 Born. 

Büge gehen ab von St. Louis wie folgt: Bia Waba fb. Abf. 9:10 Borm. Anfunft in New York 3:30 Radin.

Abf. 9:10 Borm. Anfunft in New Horf 3:30 Advis.
Abf. 8:40 Abds. "Bofton 5:39 Abds.
"Hen Horf 7:50 Borre.
Begen weiteaer Einzelheiten. Auten. Schafwagen.
Plah n. b. horrecht vor over ihreibt an
G. E. Naturdert, General-Baffagier-Agent.
Dinkerbit Ave. New Horf.
3. McCorin, Gen. Leften-Baffagier-Agent.
28-S. Sid & Sin. Sheago. Il.
John 23. Coot, Icherhyot. 205 S. Clart Str.,
Chicago. Il.

Blinois Bentral-Wifenbahn. Auftreite Jeneral vergenen.
Auftreiten gige vertäffen ben Lentral Bobbof, 12. Str. und karf Row. Die Zige nach ber
Siben fonnen gatt No nache de 20. E. Forgus, oebenfalls an der 22. Str., 39. Str., Sphe Burdund 63. Errahe-Station bestiegen werden. Sinds
Tricke-Essie, 39 Abams Str. und Andricksung-Sphe. Rew Orleans & Memphis Limited 5. 9 

Burlington Pinte. n- und Quinch-Gifenbahn. Zel. Chicago. Burl State St., and Union-Behinder and Tietes in All Cart St., and Union-Behinder. Canal and Godies and Anti-Cart St., and Union-Behinder. Canal and Oddies. And Cart St., and Union-Behinder. Canal and Oddies. And Cart Cart., and Union-Behinder. Canal and Cart. Ca ttawa und Streator. † 4.30 R. terling. Rockelle und Nocfford. † 4.30 R. terling. Rockelle und Nocfford. † 4.30 R. terling. 5.30 R. tungfa. E. Pluffe. Rebraska. 5.50 R. Cunda, G. Muffl. Rebrasta. 5.50 P. 7.47 B.
E. Bont und Minneapolis. 6.30 P. 9.25 B.
E. Laul und Minneapolis. 70.55 R.
Laul und Minneapolis. 70.55 R.
Lude R.
L

Chicago & Alton-Union Passenger Station. ver Spress 9 00 Pm signed Midnight Special. 11.30 PM sail 6.00 Pm 11.30 PM sail 11.30 PM sail 9.30 PM sail 9.



MONON ROUTE-Dearborn Station. Einet Oppies, 232 Clarf Straße und Aubitoni
Indianapolis u. Cincinnath. 2,45 B. 12,60
Lafapette und Lonisdis E. 8,30 B. 5,55
Indianapolis u. Cincinnath. 4,830 B. 5,55
Indianapolis u. Cincinnath. 11,45 B. 4,840
Indianapolis u. Cincinnath. 11,45 B. 4,840
Lafapette und Lonisdis U. 3,20 B. 10,35
Lafapette und Lonisdis U. 3,20 B. 7,23
Lafapette U Tidet Offices, 292 Clart Strage und Mubitorium Anfunft.

Baltimore & Chio. Babnhof: Grand Bentral Paffagier-Station: Zidet-Office: 244 Clart Str. und Aubitorium. Reine extra Fahrpreife verlangt auf Limited Bügen. Büge icalic.

Ridel Plate. - Die Rem Bort, Chicago und Ct. Louis: Gifenbahn. Babuhof: Ban Buren Str. & nabe Glart.

Alle Züge täglich Abf. Unt.
New Nort & Boiton Cypreh. 10.35 B 9.15 K
New Port Cypreh. 2.55 H 4.40 K
New Port & Boinon Cypreh. 10.15 T. 7.20 I
Siable-Lidet-Office, 111 Adams Str. und Aubitorium
Nunez. Telephon Central 2007.

CHICAGO GREAT WESTERN RY

Rew Porf and Washington Belti-buled Limited.

Rew York. Washington and Pittle-burg Bestibuted Limited.

Solombus and Wheeling Errey. 7.00 R

Cleveland and Wheeling Errey. 8.09 9.00 3

"The Maple Leaf Route."

Grand Sentral Station. 5. Ave. was darrifor Gift Office: 115 Kdams. Teledhon 280 Mai "Aglich Ausgen. Sountags. Ubleder Minneapolis, St. Bank Du. 34, 42, 35 bugge, A. City, St. Joseph. 4.33 A. Des Roines, Marrhalitams. 10, 38

# ROSTONSTORE

# Damen = Suits, Jackets, Capes, Skirts und Shirt-Waists.

Außerordentliche Herabsehungen.

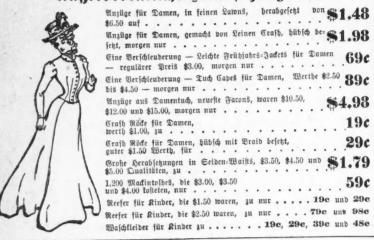



# Dugwaaren.

| Short Bad Sailors für Damen, - weiß und farbig, reguläre |
|----------------------------------------------------------|
| 35c Site - 5C                                            |
| au                                                       |
| Beibe Leghorn: Sute für Damen -                          |
| ungefähr 200 ber 75c<br>Qualität – 25c                   |
| au                                                       |

geiß-Weller-

wöhnlich 25c bie Darb -Beife Chiffon jum Garnis ren bon Rinber-Butenper Darb . . . . . . Garniren toftenfrei.

150 Dutend Daify Rrange für Rinder, Spegial-Berfauf bon American Beauth unb crufhed Rofen, werth bis ju 50c, ju 4e, 10e, 121e und 19c. Dienftag gu . .

Fancy Plaid Rleiderstoffen merth 10c bie Yarb, zu

2200 Parbs geftreifte

Tennis Flanelle merth 6kc bie Darb, zu



3. & 2. Coats', Mile End und 6. gr. E. Beffer 6-Cord Spool Cotton, per Spule 10

Bon 8 bis 10 Bm.

Tapestry Panels, 2500 Tapeftry Banels, merth 50c bas Stüd, zu 19c

Souh Departement.

Musterschube für Anaben und Jünglinge, in schwarz und lobfarbig, alle Größen, web. 69¢

Bici Rib Anöbf- und Schnürschuhe für Mäbchen und Rinber, Coin Beben, werth \$1.50 - 49c fpegiell für Dienstag

Fanch farbige Moccafins für Babies, berth 35c - fpeziell für Dienftag . . . . 5c

Rorfet : Extras

Wür Dienftag.

Corbeb Bean Baifts für Rinber, mit . 121c

Eine affort. Partie von Rorfets, leicht beschä-

12½c, 19c, 29c und 39c

9. D. Chicago . 59c, 69c & 79c

Merino:Unterzeug.

Gute Qualität Gauge Unterzeug . . . 5¢

Muslin: Sachen.

Muslin Damen-Rode, mit Flounce bon 23c

Bingham=Schurgen für Damen, werth 15c, 3c

Shawls.

Schwere Cream Cashmere Shawls, leicht beichmugt, gewöhnlicher Preis \$2,

Reinwollene Smahls, in fcmarg, mit leichten Franfen ringsberum, entschiedene Bargains gu

98c \$1.29 und \$1.48

Schmarze beftidte Ficus, 33c & 59c

Reinwollene einfache Shawls, regulare 98c

Spezielles anf un: Sediften Annex

Majon Frucht: Gläfer, burd Baffer leicht beichabigt, Bints ober Quarts, 2c

Belly: Glafer mit Blechbedel, 6 für . . . . 50

Majon Jar Caps, Borgelan ausgeschlagen,

Beife Granite Taffen u. Untertaffen, Baar 50

Droguen:Spezialitäten.

Gur Dienftag.

Williams Bint Pillen . . . . . . . 19c Bosforbs Acid Phosphate, \$1 Grobe . . . 65c

Beef, 3ron and Bine, Bints, . . . . 13e

Rr. Roses Dyspepfia Tablets . . . . . 15c Compound Licorice Bowber, J-Pfb. Box . . 9c

Bith hagel, Bint-Glafche . . . . . . . 7e

Bafement:Bargains.

Spiral Draht Bufiles, mit fleinen Suffen Babs, werth 25c - ju . . .

#### Schwarze Rleiderstoffe Bur Dienstags=Berfauf.

| 50 Stude reinwollene Serge, werth<br>75c bie Yarb, gu | 55¢   |
|-------------------------------------------------------|-------|
| 65 Stude geftreifter Crepon, werth 50c bie Darb, gu   | 25c   |
| 40 Stude reinwollene Storm Serge, werth 60c die Parb  | 33c   |
| Rattunftoffe.                                         |       |
| 6000 Narbs Standard Shirting Brints, per Parb         | 1 1 c |
| Cimpions helle Chmarze Mrints, Ic bie                 | 1 4   |

Bimpfons befte fcmarge Brints, &c Die 10 Ginfach farbige Dud, Fabrit-Refter, werth 10c bie Darb, au . . . Leinen Craft Stirting, werth 15c 36-30II. einfache und geblumte Silfaline, 21c 10.000 Darbs Refter und furge Langen bon aren, werth 10c bie Darb,

Warbige Seidenstoffe. Speziell um 9.30 Borm. — 2500 Parbs Rai Ceibe, bell und buntel farrirt, gute 700 Berthe ju 19c bie Parb . . . . . . . . . . . . . . . . . 30.38A. Sommer-Seibe, in Bolfa Dots, fehr begehrt für Baifis und Aleiber, wirklicher Werth 2De die Varb, speziell 122c

Futter-Satin, werth 15c bie Parb, 5c Schwarze Seidenstoffe. 75 Stude reinfeibene Catin Ducheffe, 20, 24, ... 48c, 69c & 79c 

Weißwaaren. 000 Darbs meißer Bique .... 3½c 6500 Parbs weiße botteb Swiß 40,000 Barbs farbige Lawns, werth bis ju 12fc bie Barb, ju 20, 2he und 32c Bingham: Spezialitäten.

6 Stude ichottifche Plaid Rleiber: 13c 85 Stude echtfarbiger Bephbr Rleibers 31c Tutterstoffe-Extra. 

Leinener Rod Canvas,
naturfarbig, ju
Refter bon boublefaceb fanch Maiftfutter
mit ichmarger Rudfeite, per Parb 20 Stinde Bengaline Moren, in Cheds, Blaibs und Streifen, Jobbers Breis 35c per 122c Spigen und Stidereien.

Bon 9.30 bis 10.30 Borm. — Spezial-Berfauf bon Balenciennes Spiten Ebging und Ginfate, werth 35c per Dugend Parbs, 10c Non 1.30 bis 2.30 Rachm. — 500 Stüde orienta-lifche Spitzen, in Cream und Weiß, 3 301 1c breit, werth 10c bie Yard, pu

Leinenstoffe. 200 Barbs gebleichter Tifc Damak, 15¢ werth 25c bie Barb, gu 575 Pards 27-3U. Aubber Speeting, 19cc 6006 fanch farbige Author Dufters, große Gorte, werth 75c Stüd, ju. 25c 300 Dutend fanch farbige türftifche Tibies, 5c

(Spesial-Rorreiponbens ber "Mbenbboft".) Bolitifdes und Unpolitifdes aus Deutschland.

Berlin, 26. Juni '99.

Unfer Raifer, ber gern und oft bie Gelegenheit benütt, ber ftaunenben Mitwelt zu zeigen, baß er auf allen Gebieten zuhaufe und bon allen wich tigen Gescheniffen gut unterrichtet ift, hat jungft wieber eine Rebe gehalten, bie allerorten Auffehen erregt und gum Nachbenten Unlag gegeben bat. mar in Brunsbüttel gelegentlich ber Elbregatta. Da hat ber Monarch bas beutsche Bolt mit einem eblen Boll= blutpferd berglichen, - "es bulbet nicht, bag ihm einer an bie Gurter herankommt, fonbern es will feinen Plat borne behaupten, — und bas ift auch mein Bunfch! mogen wir mit unfern fammtlichen Beftrebungen an ber Spite marichiren! Darauf leere ich mein Glas!" - Co ber Raifer.

Wenn nun Jemand nach langer Abwesenheit in — sagen wir — Mittel= Ufrita, wo er bon ber Beimath nichts borte, jest nach Saufe gurudtehrt und er in ber erften Zeitung, Die ihm in bie Sand tommt, biefe bon einem burch= aus neuzeitlichen Geifte burchwehte Rebe bes Raifers lieft, bann muß ihm boch bas Herz höher pochen vor Freude, benn er mußte fich fagen, freudig ftol= ger Genugthuung boll, bag jest für bas beutsche Baterland ein herrliches Beitalter angebrochen fei und bag fo= gar ber beutsche Raifer jett mit an ber Spige bes Fortschritts boran marfchire.

Aber webe bem Mermften! fehr balb, wenn er fich nur erft wieber baheim eingelebt hatte, murbe er ertennen, baß er fich fehr, aber fehr geirrt hatte, benn er mußte es erleben, bag auf ber gan= gen Linie bie fclimmfte Reattion im Nordringen begriffen fei, er murbe 3. B. bie Befanntichaft ber nun gotflob fcon halbtobten, "Zuchthausvorlage" und anderer im bochften Grade fultur= feinblicher Projette machen muffen, und eine bittere Enttäufdung mare

alfo fein Loos. Der beutsche Raifer-baran ift ici= nen Augenblid zu zweifeln - will nur bas Befte für fein Bolt und fein Land. Aber barüber, mas für beibe eben bies Beste ist, barüber befindet er sich manchmal im Irrthum. Sat er ein= mal Gelegenheit, unmittelbar an bie Dinge heran zu tommen und mit eige= nen Augen zu feben, bann trifft er faft ftets bas Richtige, und bann berfteht er es auch, ber ihm geworbenen Gr= fenntniß in recht beutlicher und brafti= scher Weise Ausbrud zu geben. Gin Beispiel bafür bietet ber Besuch auf feiner neuen Besitzung Cabinen, wo bas inzwischen geflügelt geworbene Bort fiel, ber Bergleich ber Arbeiter= wohnungen mit Schweineftällen, bas jegt als verheißungsfrohe Runbe

burchs Land eilt. In bielen anberen Fällen aber, wo er auf bas angewiesen ift, was seine höfische Umgebung ihm zuträgt, geht bas Urtheil bes Monarchen oft in die Brre, und bie Entschliegungen, bie er auf Grund irriger Borausfegungen fakt, find, obicon fie auch logisch fein mogen, boch oft recht anfechtbar.

Man könnte hier bas bekannte Wort Nobann Natobi's pariiren - bas ift eben ber Fluch berRönige, baß fie felbft bann, wenn sie gerne bie Wahrheit hos ren möchten, fie bennoch fast nie gu hören bekommen, - bag fie bon ihren Umgebungen immer getäuscht, bag fie | hier ein Stellbichein. Buben und Belte ängftlich gegen außere Ginfluffe abge- maren aufgeschlagen, in benen es für schlossen und so weit als möglich vor jeber Berührung mit Leuten bon unabhängiger Dentweise fern gehalten

Der Raifer ift ftets begierig, über alles Wiffenswerthe genau unterrichtet gu werben und bor allem ftets bie reine Wahrheit zu erfahren. Wenn es ihm tropbem nicht gelingt, in allen Dingen flar gu feben, wenn er gar häufig getäuscht wirb, und fo gu Ents fcbließungen gelangt, bie im Bolte auf heftigen Wiberftanb ftogen muffen, weil burch fie alle fortichrittlichen Er= rungenschaften ber letten 50 Jahre wieber in Frage geftellt werben, fo ift hieran nur feine Umgebung schulbig. Die Folgen eines folden Zustanbes aber find leiber gang biefelben, als wenn ber Raifer aus eigenfter Ent= schließung jene Magnahmen getroffen batte, bie fo oft icon ben Unlag gu heftigen politischen Rämpfen gegeben

haben. Und fo möchte man fast fagen, baß bas Schidfal bes beutschen Raifers ein unperhient tragifches ift: er tann beim allerbeften Willen nicht jenes Berhälts niß gu feinem Bolt finben, bas ihm bolle Befriedigung gewährt, bas eingig im Stanbe ift, ihm Belegenheit gu fruchtbringenber Bethätigung gu bieten: und fo reibt er fich auf im beigen Rampf um Ibeale, bie nicht biejenigen feines Bolfes und feiner Beit find, und bie beshalb auch nie Berwirklichung finben, ober gar Beftanb haben tonn-

Es ift befannt, bag ber Raifer ein großer Freund bes eblen, bernünftigen und gielbewußten Sports ift; er forbert ihn, wo er nur fann und fpenbet allerorten warme Anerkennung; ja er felber ift ein gang hervorragenber Sportsmann, beffen Beifpiel fchon anfeuernd wirtt; bas größte Intereffe aber wenbet er bem Waffersport zu. Und bamit hat er benn einen freudigen Wiberhall im beutschen Bolt gefunden, benn nicht nur an ber "Waterfant", fonbern bis weit im Binnenlanb chwärmt man für alles, was mit ber Marine gufammenhängt, für's Rubern und Gegeln.

Und fo tam es benn, bag bie Bafferfefte, bie jest in Riel gefeiert finb, ein fportliches Greignig allererften Ranges wurden. Mus allen Gauen ftromten Theilnehmer unb Bufchauer gufammen, um ben Majeftas ten glangenbe Sulbigungen gu bereis ten und fich an ber Schneibigfeit ber ausübenben Sportfünftler gu erfreuen. 502 Dachten und Boote maren als Theilnehmer gemelbet. Es war, eines Tages ein Baron von altem wie gefagt, ein überaus glangenbes Abel fie tennen. Er verliebte fich fierbe

Feft. Bon ber Rommanbobrude ber "Bobengollern" berfolgte ber Raifer ben Start mit bem Glafe. 2118 bie Segler außer Sicht waren, beftieg ber Monarch feine Rubergig, bie er, wie ftets, felbft fteuerte, und fuhr nach bem Schloß, um bie bon Oftafien beimge= febrte Bringeffin Beinrich au begru-Ben, bie im Schloß Wohnung nahm.

In biefem Schloffe, bas bem Bringen heinrich gehört, pflegt auch ber Raifer Wohnung zu nehmen. Es wird vielleicht intereffiren, einiges barüber au erfahren.

Es wurde im 13. Jahrhubert er= baut, aber bon ber malerischen Burg fteben eigentlich nur noch bie Grund= peften: im Nabre 1838 brannte es ab und murbe bann in leiber bollig un= fünftlerischer Meife mieber aufge= baut, fo bag es fich jest bon außen ziemlich nüchtern und schmudlos pra= fentirt. In bem öftlichen Flügel aber find noch die Räume bes erften Stod= wertes und bas Erbgeschoß erhalten. Und in biefen Räumen, bie entzudenb und behaglich eingerichtet find, pflegt ber Raifer gu mohnen. Befonbers bas Arbeitszimmer ift febr intereffant. Gin fpigbogiges Pfeilergewölbe, bas nur bon einem überaus ftarten Mittelpfeiler ge= tragen wird: an bem gewaltigen Ramin, an bem fich noch berichiebene al= tersgraue Reliefreste borfinden, und an ben tiefen Fenfternischen fann man erfeben, wie bauerhaft unfere Borfahren einft gebaut haben; bie Mauern finb ein und einen halben Meter bid! \* \* \*

Much bon einem neuen recht brolligen Intermeggo bes Raifers muß ich noch berichten. Beim erften Garbe-Artillerie= Regiment bient ein ftrammer Junge aus bem iconen Thuringen. Diefer rettete, als er 12 Nahre alt mar, einen achtjährigen Schulfnaben aus ber ba= mals fehr bochgebenben · Elfter unter eigener Lebensgefahr bom ficheren Tobe bes Ertrintens und erhielt für biefe brave That am 8. Juli 1892 bie Mebaille gur Grinnerung an Rettung aus Gefahr. Gelegentlich ber letten Parabe bes genannten Regiments rief ber Rais fer ben Rebensretter por bie Front, lieft fich alle Einzelheiten jener braben That erzählen und überreichte ihm dann ber= fonlich bie Rettungsmebaille am Banbe. hierauf gab ber Ratfer bem ftram= men Artilleriften bie Sand, fcuttelte fie recht träftig und fagte babei "3ch gratulire Dir. Die Thuringer fonnen boch mehr, als Ruchen effen: fie konnen als zwölfjährige Anaben ichon Freischwimmen und Menschenleben retten. Salt' Dich immer fo brab, mein Cohn!" - Mis ber Raifer bann nach Schluß ber Parabe im Rafino bes Regiments zu Tifch weilte, fanbte er bem jungen Rrieger eine Flasche Gett gur "Stärtung für eine nächfte Lebensret= tung."

Alljährlich, bebor ber hof und bie Arisiotratie in bie Sommerfrische geht, finbet im Garten bes Musmartigen Umtes ein Fest statt, beffen Erträgniß ben Armen und Rranten gu= gute fommt. Diesmal galt es ben Rinberhofpigen an ben beutschen Gee= füften. Mus bem partartigen Garten mar bie pornehme Stille gewichen, bie Rafenpläte und schattigen Gange maren belebt, und bie Glite ber Ber= liner Gefellichaft, Die Damen in ents gudenben Commertoiletten, gab fich theures Gelb alles zu taufen gab, mas bas Berg fich wünschte; als Bertäufer= innen fungirten Damen ber Urifto= fratie, und mit bem liebensmurbigften Racheln bon ber Welt nahmen fie ben herren Gold und Papiergelb ab, benn bei berartigen Gelegenheiten wird befanntlich nie etwas herausgegeben, ba beifit es ftets: Der Bohlthätigfeit find teine Schranten gefest. Um 7 Uhr er= fchien auch bie Raiferin in einer Robe aus meergrüner Geibe, bon ber man fich mahre Wunderbinge ergählt; es foll ein Roftum fein, bas allem bisher Dagewesenen nicht annähernb gleich= fommt, und trogbem - "nur" aus einem Berliner Atelier ftammt. Lei= ber habe ich fo gar fein Talent, ichone Frauentleiber zu beschreiben, beshalb alfo wollen mir bie verehrten Leferinnen nicht gurnen, wenn ich Raheres über bies Bunbermert nicht berichten tann. Die Raiferin mar fehr gut bei Laune und unterhielt fich prachtig. Bor einem Belt ließ fie fich nieber und nahm eine Erfrischung. Begenüber hatte fich eine Schaubube aufgethan. Sier waren Berfules und Riefenbame gu feben, aber ber Gintritt toftete pro Person -einen Thaler. 3mei Gardes offiziere, prachtige hobe Geftalten, ber= fleibet als Musrufer, gingen auf unb ab bor ber Bube und berfunbeten unter Pautenschall und Trompetengeschmetter, was es hier zu feben gab. Ratur= lich ftromte Mues hingu. Die blanten Thaler rollten nur fo in die Raffe bin= Much bie Raiferin betrat bie ominofe Bube. Die Erwartung Aller war groß. Endlich geht ber Borhang auf, und fiebe ba, - man fieht einen Bertules und eine Riefendame, -Beibe aber nur auf Papier in lebens= großem Bilbe. Der Lacherfolg mar ein bollständiger. Auch die Kaiserin amusirte sich prächtig. So blieb man zusammen bis spät in die Nacht, und

augute gekommen. Diefer Tage hat man eine Frau gur ewigen Rube beftattet, Die einft eine große Rolle in Berlin gespielt hat, Die aber nach und nach fo tief gefunten war, daß fie gulett in ben traurigften Berhältniffen nur noch begetirte. "Schnapsbaronin" nannte man fie. Das Leben biefer Unglüdlichen gleicht einem Rapitel bes erftbeften Rolportageromans. Sie war ein bilbhubiches Mäbchen, war Rellnerin und war oft bon fprubelnder Laune boll. Go lernie

bie franken Rinber, benen Erholung

Roth thut, tonnen fich freuen, benn es

ift ihnen eine recht anfehnliche Gumme

75c unb \$1.00 fcmarze und loh= farbige Damen= Orfords - anges brochene Größen,

WAWIEBOLDT& CO 25c MILWAUKEENVES PAULINASI

Cine affortirte Partie Halbs-trachten für Damen - werth bas Stüd

Pin großer Möbel-Einkauf. Micht nach der Weife des .. Leichten Abjahlung greditsis, fondern ., baare

Raffe" jur Salfte der Abjahlungspreife. Gine Wagenladung Schaufelftuble (wie Abbilbung), Antique Gim. mit Solifik. fancy Beine und Spinbeln, bas Stud . . . . . . 48 Tufteb Rococo Couches, Spring Ebge und Ropf, breifarbiger Belour, Dienstag, bas Stud . . . . \$6.95 5:Stud Fanch Barlor Buits, mit Gichen: ober Mahagond finished Frames, mit Damast ob. Belour \$13.95 Seegras Matragen, in allen Großen, \$2.98 Mufterbartie bon Morris Stuhlen, mit ummend 

Gine Partie bon Balenciennes, Torchon und orientalischen Spigen, werth bon 5c bis 15c, per Yard Hosenträger. 100 Dgb. Manner . Sofentrager, aus feibens brotabirten Geweben, mit Bigon Schnallen und Robait Enben, Rib garnirt, regulare 25c Corte, per Baar . 10c Strumpfmaaren.

Scht ichmarge nahtlofe gerippie Rinber= Korfets und Korfet-Besuge. Bint und weiß und blau und weiße Rorfets für Damen, mit Spigen und Band garnirt, werth 75c, per Baar . 480 Cambric Rorfet Ueberguge, mit Stiderei gar-nirt, werth 25c,

Dukwaaren.

Per Bund.
Zamn Gute für Rinber, mit Spigen und Stiderei garnirt, alle Farben, 15c

Damen-Unterrocke. Aus fancy Bephbrs und Ginghams gemacht, mit Flounce, garnirt mit Muffle und 68c

Jakels und Capes.

Damen-Jadets, aus reinwollenen lohfarbigen und ichmargen Rerfeb gemacht, burchweg mit Seibe gefüttert, werth \$5.98, jebes Delvet und Seiben-Tapes für Damen, elez gant garnirt mit Spisen, Jet und Band, mit Seiden-Taffeta gefüttert, werth von \$6 bis \$7.50, — Auswahl \$2.98

Kleider. Männer-Anzige, aus reinwollenen Chebiots un bfanch Plaib Cassimeres gemacht, ales bollsommen passenbe Riedungsstüde, die \$5, \$6 und \$7 Werthe, 

Bermögen ging berloren. Und eines

Tages entameite fich bie Baronin mit

ihren abelsftolgen Bermanbten. Run

ging es bon Stufe gu Stufe. Gie er=

gab fich bem Trunt, bis fie immer tiefer

fant. Sie nahm ihren Mabchennamen

wieber an, und um fich an ben ftolgen

Bermandten zu rachen, murbe fie mie=

ber Rellnerin. Natürlich gab es jest

fein Burud mehr für fie. Und fo fant

fie benn fchließlich bahin, wo für ge=

fittete Menichen ber Bertehr aufhört.

J. S. Lowitz,

99 CLARK STR.,

gegenüber bem Courthoufe.

Zwischendeck

und Kajüte nach

Dampferfahrten bon Rem Dort :

Dienkag, 11. Juli: "Abben, Exbeek, nach Bremen. Dienkag, 11. Juli: "Bbeenicia"... nach Hamburg. Dittfwod, 12. Juli: "Boorbland"... nach Antwerpen, Donnerkag, 13. Juli: "Bremen"... nach Bremen. Samftag, 15. Juli: "Botterdam", Express, nach Kotterdam.

Samftag, 15. Juli: "La Kormandie" . . nach Havre, Samftaa 15. Juli: "Eraf Walderfee" nach Hamburg, Dienstag, 18. Juli: "Prinz Regent Luitpold",

Mittwoch, 19. Juli: "Friesland" . . nach Antwerpen.

Mojahrt von Chicago 2 Zage sorber.

Vollmachten notariell uni

Grbschaften

regulirt. Forichuf auf Ferlangen.

Teftamente, Abstratte, Benfionen, Dili-

tarpapiere, Urfunden angefertigt.

Deutsches Konsular=

und Rechtebureau,

Freies Auskunfts-Bureau.

e toponivel tolletriri; Redisjaden alles Urt prompt andgeführt. 22 Ja Salle Sit., Jimmer 41. em\*

99 CLARK STR. hee-Stunden dis 6 Uhr Adds. Countags 9—12 Uhr. ma'.los

Schweis, Luxemburg etc.

Deutschland, Gefterreich,

Paul Blig.

Möge ihr nun bie Erbe leicht fein.

Speziell-2 bis 3 Radm. - 50 Dugenb Crafb Sute für Manner, mit sonch gestreiften Band und Leber Schweißband, alle unsere 25c und 35c Werthe, per Stud

Unterkleider. 100 Dugend feine Balbriggan Semben und Sofen f. Manner, unfere 35c Qual., ju Cameelsbage 6. 17c 500 Dugend Rameelshaar hemben und IIn-

Sdruhe.

Reinste Bici Kib lobfarbige Anöpfschube für Kinder, handgewendet und mit Spring 78c geet, Gr. 4 bis 8, 10th, 81 per Kaar Lobfarbige Kici Kib Schützschube für Damen, handgewendete Soblen, fanch Beftings oder ganzliederuer Tod, gemacht in 3 veridiedenen 3chenfacons, alle Größen u. Weiten, wib, 88, per Paar Beiten, mth. 183, per Baar

Little Gents lobfarbige Schnürschube, in dunktem Neis und bellem Auflian Caif, lauter sozilden Auflian Caif, lauter sozildes Leder, Größen 9 dis 13, werth 98c Lobfarbige Männerschube, in Bici und Russian Caif, belle und dunkte Fraden, sowere und mittlere Soblen, engl. Vadstap, alle Größen, with, dis \$2.75, um zu räumen, per Baar

Edgeil—um S Uhr. — Eine Bartie Little Gents' schwarze Lici Kid Schnürschube, alles solide Edermaaren, mit Backfay und doppelstem Tid, extra gutes Futter, Größen 48c 9—13, wich, kl.00, per Baar

Um 3 Uhr Rachn.—600 Paaar seinste Lici Kid

Bercale Maists für Damen, mit tuded Front und gefälteltem Rüden, Bercale Maists für Damen, mit tuded Front und gefälteltem Rüden, Bercale Mrahpers für Damen, elegant garnirt, mit Ruffles und Braid, werth \$1.25 98c und \$1.50, Auswahl

2-Brenner uidelplatt. Gasofen, \$1.25 2-verenker Material. Sassien, werth \$2.25 — ju

4-Verenner doppelte Oelofen, mit

4-visal. Docht — wtb. \$2.48, zu

2-Verenner Reliable Gafolines
Ofen—wtb. \$2.50—zu

4-Duart Mytie Mountain ZeeCream Freezers, werth \$2.75 — Subichefter und befter Blue Flame \$5.00 Grobe Blech Badofen, mit gefüt: \$1.00 terten Banben-werth \$1.50-su Groceries.

Ratent Rus. Der Bieboldts Familien 242 Aft. Stüde . 25c

Größen 13 bis 20 Jahre, jeder . \$4.48

\*\*Münner\*\* Hunden.\*\*

100 Dukend farbige gebügelte und weiche Negligees demben für Männer, eines Fobrifanten Wiefe Out in 13c on Dukend farbige gebügelte und weiche Negligees demben für Männer, eines Fobrifanten Wiefe Oualität gerollt frich sein fobron fobron dem Größen, werth der Angelige Green der Größen der Größen der Größen der Größen der Größen Grö 15c

lich, ließ fie erziehen und heirathete fie. Grben : Aufruf. Die Che war auch gludlich. Die junge Die nachfiehend aufgeführten Bersonen ober beren Erben wollen fich wegen einer benfelben zugefallense Erbidagt direct au deren konfulent R. 28. Rempf in Chicago, Ju., E4 Da Salle Straße, Frau feierte zahllose Triumphe in ber feinen Gefellschaft, fogar ber verftor= bene Raifer Friedrich foll fich einft für fie intereffirt haben. Dann aber fam bas Unglud in's Haus. Schlag auf Schlag traf fie. Der Gatte ftarb. Das

ivenden.

B au er, Misselm aus Mobleeg.

B i t b o l b, Christian, aus Steinbeim.

E b n i n g er, Christian Witselm, aus Kircheim.

F r an f, Anton, aus Keinervlingen.

G r d b, Johanna, aus Kleinerblingen.

G r d v n er, Gottlob, aus Keutlingen.

He r d v er, Gottlob, aus Keutlingen.

He r d v er, Gottlob, aus Keutlingen.

He r e, Christian heinrich, aus Verlin.

He ne s, Regine Friederite, aus Meinsbeim.

He fer fe, Christian Parbara geb. Henselm. Senes, Regine Friederife, aus Meimsbeim Raferle, Chriftine Barbara geb. Denes,

nsbeim.
"Earl, aus Efdersbaufen.
"Aidoel, aus Maidingen.
Le r., Gefdwifter. aus Gomatingen.
m u S. Johannes aus Lebrensteinsfelb.
Gottfried, aus Beblingen.

obhol 1. Sara, aus Ebbaufen.
in de n der nu und Kinder, aus Großingersheim, Raper, Johann Georg, aus Michelboch.
d s. Ludwig heinrich, aus Wiftigen.
den if chier, Michael Friedrich, aus Caliv.
de ch. Friedrich, aus Lörrach.
ze da 1. Anderes, aus Päddingen.
zh ra i do a et. Auton, aus Kottenberg.
Throm, Elijabeth, aus Pochera. Throm, Elifabeth, aus Borbera. Bebemeper, Geinrich Auguft, aus Lanbolfs: hausen. Be il d, Monika, aus Rangenbingen. Be ai be lich, Christiane, aus Grömbach. Baibelich, Elisabethe, aus Grömbach.

Wegen Borfduß auf Erbichaften,

Ronfularifche und Notarielle Bollmachten. und Rechtsfachen aller Urt wendet Euch direfit an : Deutsches Konsular=

und Rechtebureau. Bertreter: Konfulent Rempf, 84 LA SALLE STR. Offen bis 6 Uhr Abends und Sonntags bis 12 Uhr.

**Union Ticket Office** 92 La Salle Str.

Paffagefcheine nach und bon allen Welttheilen Driginal-Breifen. Gifenbahnbillete. Often, Guben und Beften Boftanszahlungen burd bie Raiferlid Deutiche Geffentliches Notariat. Bollmaditen mit forfularifden Bes Erbschaftssachen, Collectionen Spezialität.

Belber ju berleihen auf Grundeigenthum im Be-trage bon 500 Dollars aufwarts. Farmen ju bertam-fen und zu bertaufden. Teuer- u. Lebensversicherungen. Alle Poftansgablungen, Wechfel und Grebitbriefe, Mortgages et. bon einer Trust Company garan-firt. Raberes bei Arthur Boenert, 32 & Salle Strafe.

Tefet die "Fonntagpost".

ANNUAL STATEMENT of the PHO ANCE COMPANY of Hartford, in the Connecticut, on the 31st day of Decemmende to the Insurance Superntendent of Illinois, pursuant to Law? Amount of capital stock paid up in LEDGER ASSETS Book value of real estate owned by Book value of real estate owned by the company.

Mortgage loans on real estate.

Loans on rolateral security.

Book value of bonds and stocks.

3,27,53,11.7

Cash on band and in bank.

S18,99,98

218,007,44 Total net ledger assets .... \$4,473,419.80 NON-LEDGER ASSETS. Interests and rents due and accured. 3 36,346,39
Market value of bonds and stocks over 847,379.8**3** 207,546,7**5** book value..... Net amount of uncollected premiums. Gross assets ..... Depreciation from book values of r al estate \$18,700.00
Other unadmitted assets. \$18,700.00
Special deposits to secure liabilities in Oregon and Canada 272,295,00 LIABILITIES. Losses adjusted and unpaid \$ 51,343.80
Losses, in process of adjust ment, or in suspense... 249,981.85
Losses resisted... 30,501.48 Total amount of claims 

Balance ..... \$2,204,746.47 Premiums received during the year...
Interest, rents and dividends received during the year...
Profits from sale or maturity of ledger year... \$2,713,408.00 216,494.31 Total income ..... EXPENDITURES. 

Commissions and salaries pain unriage the year.

Rents paid during the year.

Taxes paid during the year (including fees, etc., of InsuranceDepartments)

Loss an sales, or maturity of ledger 75,384.04 Amount of all other expenditures.... Total expenditures...... \$3,099,473.67 MISCELLANEOUS.
Total risks taken during the year in 15,499,825.00 162,226.53

Total losses incurred during the year in Illinois.... 111.057.46 Total amount of risks outstanding .. \$365,317,050.00 D. W. C. SKILTON, President, EDW. MILLIGAN, Secretary. Subscribed and swern to before me this fifth day f January 1859. EDWARD B. COOK, [SEAL] Notary Public. of January 1899. [SEAL]

(Official Publication.) ANNUAL STATEMENT of the PHOEN-ANCE COMPANY of Brooklyn, in the State of New York, on the 31st day December, 1898; made to the Insurance Superintendent of the State of Illinois, pursuant to Law:

Amount of capital stock paid up in \$1,000,000.00 CAPITAL Book value of real estate owned by the Total net ledger assets.... \$5,344,277.96

NON-LEDGER ASSETS. 304,748,96 12,220.67 and stocks over book value......... Net amount of uncollected premiums, 195,000.00 Total Admitted Assets.... \$5,480,992.60

LIABILITIES. Return and re-insurance sremiums . Total liabilities......
Less liabilities secured by special de posits in Virginia and Canada..... Balance ..... INCOME. Premiums received during the year. \$2,931,504.90
Insterest, rents and dividends during the year. \$2,9667.84
Profits fram sale or maturity of ledger

Total incom EXPENDITURES. Dividends paid during the year 100,000.00

Commissions and salaries paid during the year 877,891.51

Rents paid during the year 137,541.88

Taxes paid during the year (including fees, etc., of Insurance Departments)

Loss on sales, or maturity of ledger assets. 81,717.46 64,487.03

Amount of all other expenditures.... Total expenditures ..... \$3,198,590.57 MISCELLANEOUS, Total premiums received during the year in Illinois. 493, 432, 14 Total losses incurred during the year in Illinois..... 267,961.58

Total amount of outstanding risks.. \$519,423,286.00 GEORGE INGRAHAM, Vice-President. Wm. A. WRIGHT, Secretary. Subscribed and sworn to before me this 9th day of February, 1899. Joun H. DAUGHERTY. [SEAL]

(Official Publication.) ANNUAL STATEMENT of the PRO-WASHINGTON INSURANCE COMPANY of Providence. in the State of Rhode Island, un the 3lst day of December, 1898: made to the Insurance Superintendent of the State of Illinois, pursuant to Law;

Amount of capital stock paid-up in \$ 500,000.00 LEDGER ASSETS. Total net ledger assets .... \$1,563,765.97 HON-LEDGER ASSETS. 

Total Admitted Assets... \$2,086,309.66 LIABILITIES. Total amount of claims for 2004.089.11 Deduct re insurance due or 47,719.35 

Total inabilities

NOME

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000 Total income ..... EXPENDITURES.

EXPENDITURES.

Losses paid during the year

Dividends paids during the year

Commissions and salaries paid during
the year

Taxes paid during the year

Taxes paid during the year

Taxes paid during the year

Taxes paid during the year

Taxes paid during the year

Taxes paid during the year

Taxes paid during the year

Taxes paid during the year

Taxes the year

Total expenditures

Total expenditures 35,698.15 .... \$1,428,390.66 

Subscribed and sween to before me this fith day of January 1800.

Figure 2 The Control of the Control of January 1800.

January 1800.

January 1800.

January 1800.

January 1800.

January 1800.

3. Brenner Gafolin-Ofen, boll . \$2.39 garantirt, werth \$3.50 - ju garantet, meter Gas., Gasolines und Delosen, werth 211, 111
Ballen Clothes, 3.fach, 44 Gus boch, 23c Robelty Bringers, garantirt reine weiße Rub: 6x12 Folbing Garbinen-Streder, nidelplattirte Bins, wth. 80c, ju . . . . 49c Nemberrh Farbe, fertig gemifct jum 58c Gebrauch, with. 80c, per Gallone . . . . . 58c

Spezielles gut Bweiten Annex. American "A" extra fomere Brain 121c Gagle Mills Superior Carpet Chain, gemacht bon bochfeiner Baumwolle, glattes Barn, 14c

BOSTON STORE